

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

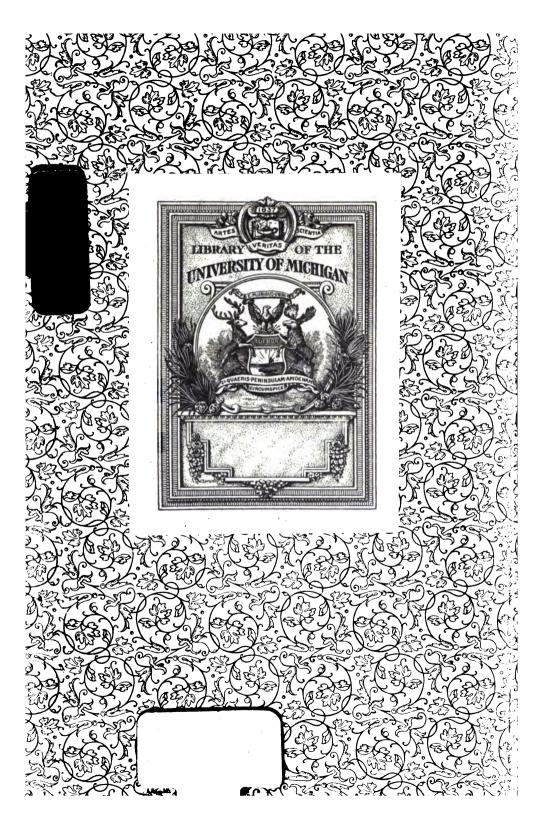

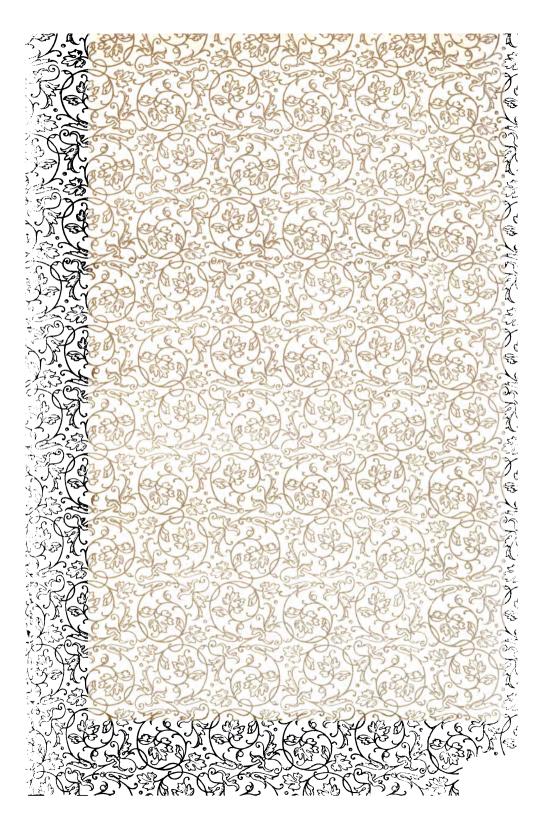

• •

838 G860 L27



Spillen

# Franz Grillparzer.

Sein Aeben, Dichten und Denken.

Don

Dr. E. Lange,

"Die Inspiration mar fein Gott."

Mit zwei Porträts.



**Gütersloh.** Druck und Verlag von C. Bertelsmann. 1894.

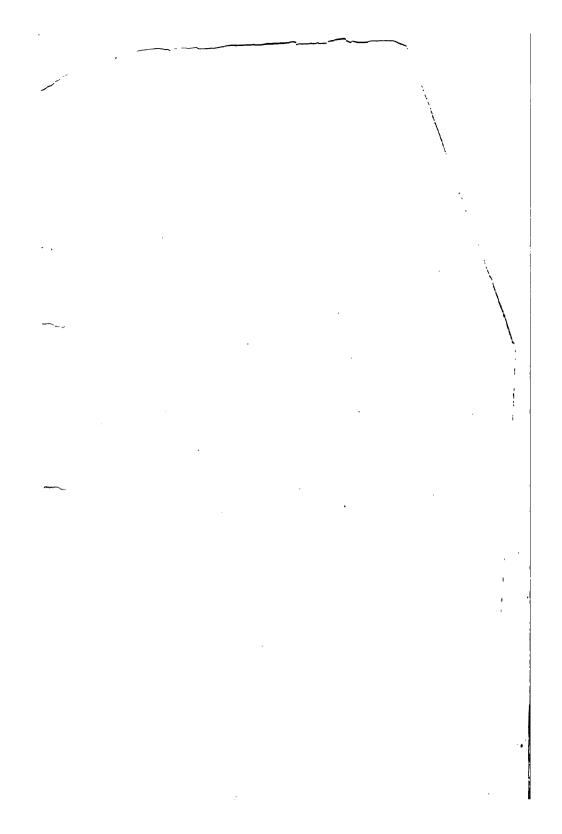

Peret, 11-11-36 chm

### Seinem lieben Freunde

# Professor D. Kriedrich Giesebrecht

gewidmet

bom

Berfasser.

. ,

#### Dormort.

Diese Biographie des größten öftreichischen Drama= tikers - in meinen Augen ist er noch mehr - wendet sich nicht an die engere Grillparzergemeinde, die schon lange mit Sehnsucht Sauers monumentales Werk er= wartet, sondern an alle, die litterarische Bildung und litterarisches Interesse baben. Sie sett also keinerlei nåhere Bekanntschaft mit ihrem Gegenstand voraus, will aber andrerseits nur im guten Sinne volkstumlich sein. Im übrigen sucht sie ihren Vorgangerinnen gegenüber ibre Berechtigung darin, daß sie ihren Cefern den gan= zen Grillparzer verständlich und lieb machen mochte. Abgesehen von Sauers meisterhafter, aber ihrem 3wed ent= sprechend doch kurzer und mancherlei voraussegender Ein= leitung zur Cottaschen Ausgabe, fassen die fruberen Biographien Grillparzers fast ausschließlich den Dramatiker und den Menschen, 3. T. auch den Erzähler in ihm ins Auge. Ich mochte daneben auch dem Cyriker und vor allem dem Denker und Afthetiker in gleicher Weise ge= recht zu werden versuchen. Namentlich was wir in der legten Beziehung an Grillparzer haben, wissen bisher nur sehr wenige, und das ist sehr zu bedauern.

## Inhalt.

|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.         | Rindheit und Jünglingsjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| 2.         | Jugenddichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    |
| 3.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    |
| 4.         | and the second s | 29    |
| 5.         | Der Dichter auf ber Bobe ber Schaffenstraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38    |
| 6.         | Rathi Fröhlich. Perfonliche Berhaltniffe. Die Reife nach Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61    |
| 7.         | Neue Schaffensluft: "Ein treuer Diener feines Berrn." - Brill:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | parzer als Lyrifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70    |
| 8.         | Grillparger als Dramatiter ber Liebe: "Bero", "Efther"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    |
| 9.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92    |
| 0.         | Grillparzers Berftummen. Die Dramen bes Rachlaffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107   |
| 1.         | Rudblid: Grillpargers Entwidlung und Eigentumlichfeit als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|            | Dramatifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120   |
| 2.         | Jahre bes Stilllebens. Grillparger als Erzähler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126   |
| 3.         | Der politische Lyriter und Epigrammatiter. Berhaltnis ju Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | und Baterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131   |
| <b>4</b> . | Grillparzer als Afthetifer und Runstfritifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138   |
|            | Die Jahre des Alters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Boi        | rbemerkung u. Litteraturverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162   |
|            | merfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163   |

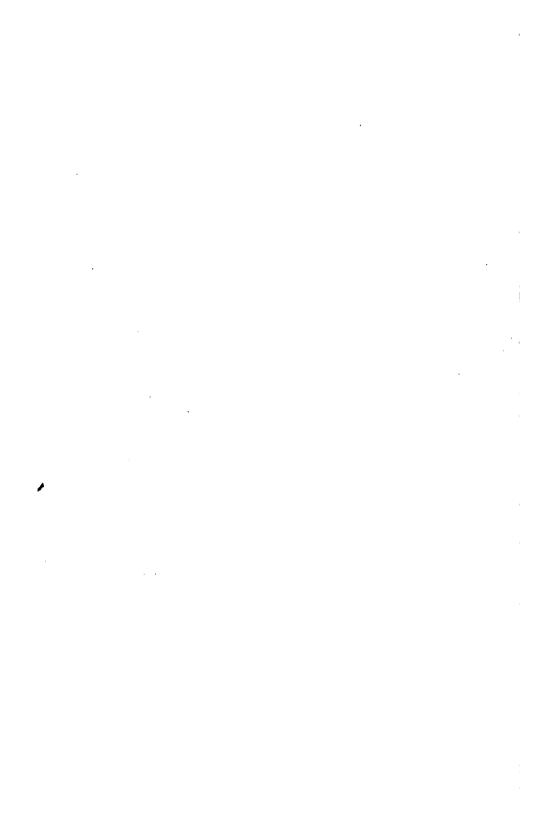

#### Aindheif und Aünglingsjahre.

Bom Bater hab' ich die Statur Des Lebens ernstes Führen, Bom Mütterchen die Frohnatur Und Luft zu fabulieren.

Do bezeichnet der glücklich geartete Goethe das körperliche und geistige Erbteil, das er von seinen Eltern überkommen hatte. In Grillparzer sinden wir nicht minder deutlich die Züge von Vater und Mutter wieder, auch bei ihm sind sie auf eine höhere und reisere Stuse gehoben. Aber während Goethe mit freudigem Danke preisen konnte, was er von den Eltern ererbt, wurde für Grillparzer dies Erbteil zum Fluch und zum Segen zugleich. Ererbt hat er vor allem sein unglückliches Temperament, an dem er sein Leben lang schwer zu tragen gehabt hat. Aber wir Nachlebenden können uns dessen sast freuen, denn vielleicht wäre er sonst weniger bedeutend, jedenfalls aber weniger eigentümlich als Dichter geworden.

Wie Goethe so verdankt auch er die Charaktereigenschaften vorwiegend dem Vater, die geistige, insbesondere die künstlerische Begadung der Mutter. In seinem Gemütsleben sinden sich Züge beider verschmolzen, doch so, daß die der Mutter überzwiegen. Das können wir nach des Dichters Selbstdiographie, die vor allem für die früheste Zeit unsere einzige, aber zugleich in allem Wesentlichen eine ausgezeichnete Quelle ist, mit voller Bestimmtheit sagen. Auch er war, was er vom Vater, einem geschätzen Advokaten, sagt, "ein streng rechtlicher, in sich geschlossener Mann"; auch er war keine gesellige Natur; nur hatte sich das Kalte und Schroffe im Wesen seines Vaters bei ihm, wohl unter dem Einsluß der weicheren Mutter, zu einer gewissen

Scheuheit gemildert. Ferner ift von der leidenschaftlichen Freude an der Natur, die er dem Bater nachrühmt, vieles auf ihn übergegangen. Das zeigen die Gedichte, in benen er die Reize ber italienischen Landschaft schilbert, und die Berherrlichung feines geliebten Gaftein g. B. in ben iconen Stropben "Am Hügel" nicht minder, als viele Stellen seiner Reisetagebücher: das beweist vor allem auch die schöne Natursymbolik, die an nicht wenigen Stellen der Dramen hervortritt.1) Berfolgen wir diese Dinge etwas ins einzelne, so ist es zunächst recht bezeich= nend, daß, wie er selbst erzählt, schon dem Anaben sein ausge= prägtes Rechtlickfeitsgefühl nicht gestattete. "hinter die Schule zu gehen", so wenig Interesse er auch vielfach an den dort betriebenen Dingen zu gewinnen vermochte. Und wir können sein ganges langes Leben burchmuftern, wir vermögen keinen Kall gu entbecken, wo er vom Wege strengster Rechtlichkeit abgewichen mare. Seine scheue Verschloffenheit bezeichnet er selbst sehr aut. wenn er einmal an seine geliebte Kathi Fröhlich schreibt, ihm wohne ein gewisses Schamgefühl der Empfindung bei, er möge "seinen inneren Menschen nicht nacht zeigen." Er beklagt seinen Mangel an Singebung; er hat eine fast frankhafte Abneigung gegen brieflichen Verkehr und verfäumt es sogar, die so verheißungsvoll angebahnte Verbindung mit Goethe aufrecht zu erhalten; er fühlt fich in jeder Gesellschaft, wo er nicht völlig heimisch ift, leicht unbehaglich, ja aufs äußerste geniert und läkt sich von diesem Gefühl nicht selten bis zur Unklugheit beherr= In seiner Selbstbiographie beobachtet er über seine Herzenskämpfe fast völliges Stillschweigen; daß er sich verpflichtet glaubte, die Geheimnisse anderer zu schonen, hat daran gewiß Anteil, aber ebenso bestimmt auch die ewige Scheu, sein Inneres Ra mir hätten bie ganze Selbstbiographie nicht, blokzuleaen. wenn die Abfaffung einer solchen nicht zu seinen Berpflichtungen als Akademiemitglied gehört hätte. Auch unter diesen Umftanden schrieb er sie trot seiner strengen Gewissenhaftigkeit nur auf wiederholte Aufforderung hin und ließ sie dann in seinem Bulte liegen. Soweit sie vorliegt, ist sie allerdings ausführlicher ge= raten, als für ihren nächsten Zweck erforderlich gewesen wäre,

benn über dem Schreiben kam ihm das Interesse an der Arbeit. Aber ein Buch wie Rouffeaus "Confessions" zu ichreiben mare ihm ganglich unmöglich gewesen. In seinen lprischen Gebichten und seinen Epigrammen spiegelt sich allerdings sein Fühlen und Denken aufs klarste wieder, aber bekanntlich find sie nur 3. T. bei seinen Lebzeiten veröffentlicht worden und zwar oft erst viele Jahre nach ihrer Entstehung, wenn die persönlichen Beziehungen, die sich baran knüpfen, in der Erinnerung des Dichters und der Menschen verblaßt waren; zahlreiche andere verschloß er sorafältia in seinem Schreibtische. Vor dem Schein jeder Aufdringlichkeit vollends hatte er eine solche Scheu, daß er 3. B. ein Gebicht an ben verbienten öfterreichischen Staatsmann Karl v. Kübeck, das aus seinem wärmsten Empfinden ent= sprungen war, nicht veröffentlichte, aus Besoranis, in den Verbacht ber Streberei zu kommen. — Die geistig-künstlerischen Seiten seines Wesens bat der Dichter von der Mutter und von deren Familie überkommen. Die Übereinstimmung geht allerdings hier nicht so ins einzelne, und vor allem tritt die Steigerung und Veredelung der ererbten Züge viel deutlicher zu Tage, aber die Thatsache im allgemeinen steht ohne jeden Aweifel fest. Die mütterliche Kamilie Sonnleithner zählte mehrere porwiegend musikalisch, aber auch allgemein geistig und künstlerisch be= anlagte Mitalieder. Bei des Dichters Mutter zwar kann man eigentlich nur von einer tiefen Empfänglichkeit für die Musik sprechen; ihre geistige Begabung erscheint in keiner Weise bedeutend, und nur durch ihre Mutterliebe und außerdem durch ben echt weiblichen Rug der Anempfindung wurde sie zu einem fühlenden Berftandnis - wenn biefer Ausbruck gestattet ist — für die Dichtungen ihres Sohnes befähigt. Rünstlerisch hat also dieser nur die allgemeine Anlage von ihr geerbt; einen aktiv fördernden Einfluß konnte sie schon deshalb in keiner Weise auf ihn ausüben, weil sie bazu eine viel zu weiche und abhängige Natur mar. "Sie hatte keinen Willen als ben meinigen, mir fiel es aber auch nicht ein, einen Willen zu haben, der nicht der ihrige gewesen wäre. Alles Außere überließ ich ihr blindlings, mogegen fie sich aber auch allen Gin=

mengens in meine Gebanken, Empfindungen, Arbeiten und Überzeugungen in gleicher Weise enthielt." Dit biesen Worten schildert der Dichter selbst vietätvoll und doch mahr dies Verhältnis ruckfichtsvollster Liebe. Man barf annehmen, daß in allen bedeutsamen Dingen sein Wille ber entscheibende mar. Wie sehr sie nur in ihm lebte, davon giebt ihr Benehmen bei ber ersten Aufführung ber "Ahnfrau" einen sprechenben Beweis. "Meine Mutter, vom Theater ab- und zu mir gewendet," erzählt Grillparzer barüber, "fagte in einem fort: "Um Gottes Willen Franz, mäßige bich, bu wirst frank." Das Verhältnis biefer beiden Menschen war also boch recht verschieden von dem zwischen Frau Rat und ihrem Sohne Wolfgang. So unendlich auch dieser über seiner Mutter stehen mochte, sie war boch auch selbst eine höchst bedeutende, selbständige und lebensfräftige Grillvarzers Mutter aber scheint nie über eine schwer= mutsvolle Bedrücktheit binausgekommen zu fein, ja biefer krankhafte Ruftand ging zulett in völlige geistige Geftortheit über: es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß sie durch Selbstmord ge= Auch diese Seite ihres Wesens findet sich leider beutlich genug bei bem Sohne wieder. Er schreibt fich felbft eine Neigung zum Hindammern zu, aber auch fein ganzes felbstqualerisch-grublerisches Wefen ift nur eine geiftigere Form ihres schwermutsvollen Empfindens. Und wie wichtig, ja in mancher Hinsicht entscheidend gerade dieser Zug für sein Leben wie für fein Dichten geworben ift, das wird sich uns noch oft zeigen.

Damit sind wir schon auf das Gemütsleben des Dichters gekommen; indessen ehe wir weiter darauf eingehen, verdient es noch Erwähnung, daß bereits bei einem Bruder seiner Mutter, Joseph Sonnleithner, sich ein ausgeprägtes Interesse nicht nur für Musik, sondern zugleich für Litteratur zeigt, ein Interesse, das ihn sogur zu eigener litterarischer Thätigkeit, wenn auch nicht von höherer Bedeutung, befähigte. Er war ein etwas unsteter Schöngeist, und wenn auch nicht die Unstetigkeit, so doch die Vielseitigkeit der geistigen Interessen sindet sich in seinem Nessen wieder, mit dem er im einzelnen auch die große Borliebe für die spanischen Oramatiker teilte. Endlich scheint auch die witzige

Aber des Dichters auf die Familie der Mutter zurückgeführt werden zu müssen. Gin Zug urwücksigen, echt Wienerischen Humors tritt namentlich bei seiner Großmutter von mütterlicher Seite hervor. So tröstete sie ihre Tochter, die über das versichlossene Wesen ihres Franz klagte, mit der derbsoriginellen Wendung: "Laß ihn gehen, er hat es wie die Geiß zwischen den Füßen."

Jest müssen wir noch einmal zum Bater zurückkehren. Denn einen der hervorstechendsten Züge seines Gemütslebens hat der Dichter von diesem: die warme, innige, ja einseitige Liebe zu seinem österreichischen Baterlande. Die Stellen der Selbstbiographie, in denen berichtet wird, wie der unglückliche Ausgang des Krieges von 1809 dem schon kranken Manne ans Herz griff, ja geradezu seinen Tod beschleunigte, sind die einzigen, in denen der Sohn, wenn man von den kurzen Worten über seine "fast fabelhafte Rechtschaffenheit" absieht, in wärmerem Tone von dem Bater spricht; er fühlte, wie er selbst bekennt, mehr Hochachtung als Liebe für ihn.

So waren bie Eltern beschaffen, als beren ältester Sohn Franz Grillparzer am 15. Januar 1791 in Wien geboren Seine drei Brüder maren leiber erft recht nicht ge= eignet, bas Bilb, bas uns des Dichters Laterhaus bietet, freundlicher zu gestalten. Sie follten ihm später noch vielen Rummer bereiten, und schon als Knabe konnte er sich nur mit einem von ihnen verftändigen. Denn der jungste kam zunächst nicht in Betracht; er wurde erft geboren, als Frang icon die Schule besuchte. Bon den beiben anderen mar der ältere eine ftorrische und höchst bedenklich veranlagte Natur, der jüngere wurde als bildschöner Knabe von den Frauen verwöhnt; sein Wefen scheint manche Verwandtschaft mit dem des Dichters gehabt zu haben; er hatte ein deutliches musikalisches Talent, doch fehlte ihm die fittliche Energie. Man fieht, es waren nicht gerade freundliche Kamiliengeifter, die den heranwachsenden Knaben geleiteten. Die helle Sonne ftarker und freudiger Eltern= und Geschwifter= liebe leuchtete ihm gar fparlich. Ihre Strahlen fielen kaum reichlicher in sein Rinderherz, als die Strahlen der himmels=

sonne in das merkwürdige, echt altwienerische Haus, in dem er seine Knabenjahre verlebte. Grillvarzer bat von den ungeheuren. zum Teil halbdunkeln Räumen, die fich die lebhafte Phantafie ber Kinder um fo leichter mit Räubern, Gespenftern und bergleichen bevölkern konnte, weil einige Zimmer ihnen nicht zu= gänglich waren, die anschaulichste Schilderung gegeben. 2) Einige Rahre lang bezog die Familie mährend des Sommers ein großes Landhaus in bem nahen Enzendorf, bas ber Bater gemeinsam mit mehreren Berwandten gefauft hatte. Sier verlegte ber phantafievolle Franz all die Schauer und Geheimnisse, mit benen er in ber Stadtwohnung das Holzgewölbe auszustatten pfleate, an den hinteren Rand eines ziemlich großen Teiches. Wie ungemein lebhaft, ja geradezu dramatisch seine Bhantasie schon damals mar, beweist eine ruckfcauende Tagebuchbetrachtung Die Spuren bes späteren Dramatikers zeigten fich pon 1809. auch in seiner großen, frühzeitig hervortretenden Neigung zum Romödienspielen, wobei nach Anabenart die Ritterstücke durchaus bevorzugt murden. Es ist ganz offenbar, daß er bei biesen Aufführungen die treibende Kraft unter seinen Genossen mar. Er versah auch das Amt eines Theaterdichters, soweit das bei der vorherrschenden Amprovisation nötig war. Übrigens dauerte das ganze Veranügen zunächst nur einen Winter — ber Knabe war bamals etwa acht Sahre alt — bann endete es infolge von allerhand Verdrieflichkeiten durch den Einspruch des Vaters. Doch murbe es einige Jahre später in etwas höherer Form im Haufe der Großmutter wieder aufgenommen.

Dem Unterricht bes Knaben sehlte von vornherein ber geregelte Gang. Lesen hatte er spielend im Hause gelernt; bann kam er in eine Privatschule, wo er seiner Art, nur zu treiben, was ihn interessierte, nach Belieben nachhängen konnte; er klagt, baß ihm namentlich bas Sinmaleins infolgebessen nie geläusig geworden sei. Zur Vorbereitung fürs Symnasium war unter diesen Umständen wieder besonderer Privatunterricht nötig. Aber der erste Lehrer, der dazu angenommen wurde, war trot vielseitiger Kenntnisse und einer unglaublichen Lernwut wegen seiner äußeren Indolenz und Unbeholsenheit völlig undrauchbar

für seine Aufaabe. Er wurde schlieklich entlassen, und sein Nachfolger konnte in den acht Wochen, die noch bis zum Gintrittstermine blieben, das Verfäumte nur äußerlich nachholen. Die feste Grundlage fehlte bem Knaben. Und an eine aleichmäßige Ausbildung in den verschiedenen Schulfächern war auch während seiner Gymnasialzeit (1801—1804) nicht zu benken. Die Lehrer bes Knaben und bes angehenden Jünglings waren fast alle sonderbare Räuze, auch die geistig bedeutenderen wenig geeignet, ein ftreng geregeltes Wiffen zu übermitteln und Achtung vor der Wissenschaft zu erwecken. Wohl hatte man in der Therefianischen und Josephinischen Spoche mit Reformen begonnen; aber nach Kaiser Josephs Tode lenkte man gemächlich wieder in die kaum verlassene Bahn des Schlendrians und der bloßen Dreffur zurud. Frisches und lebendiges Streben fehlte. wie auf anderen Gebieten, so auch im Schulmefen nur allzufehr. Der gesamte Rurfus ber Gymnafien umfaßte nur fünf Jahre, von allen Fächern wurde allein bas Lateinische ernftlich betrieben und auch dies nach durchaus veralteter Art; die Lekture ber Schriftsteller trat gang ungebührlich gurud. Mit ben realen Disciplinen und mit dem deutschen Unterrichte ftand es aerabezu jämmerlich. Von der neueren Entwicklung der deut= schen Litteratur, auch von Schiller und Goethe, hatten soaar viele Lehrer eine mehr als ungenügende Kenntnis. bemühten sich kaum, ein einigermaßen richtiges Deutsch zu iprechen. Die Folgen blieben nicht aus: der Dilettantismus nahm überhand; nur die Tüchtigsten und Begabtesten erwarben sich als Autobidakten eine wirkliche Bilbung. Das ailt in vollem Umfange auch von Grillvarzer. Ja bei seiner Neigung zum Träumen und zum ruckweisen Arbeiten verdankt er der Schule noch weniger, als fie ihm hätte gewähren können. Auch seine umfassende Renntnis frember Sprachen erwarb er fich fast ausschlieflich burch späteres Privatstudium. Selbst mit seinen beutschen Arbeiten, auch mit ben mehrfach verlangten bichterischen Versuchen erntete er nur mäßige Anerkennung, zumal er sich recht wenig an die gestellte Aufgabe zu halten pflegte. wenig Wert auf eine reine beutsche Schriftsprache gelegt wurde,

merkt man selbst an den reiseren Werken des Dichters, vor allem an den lyrischen Gedichten und Spigrammen in mancherlei Austriacismen und selbst in grammatischen Berstößen. Für die unmittelbare Frische seiner ersten poetischen Bersuche mag allersbings diese ungeregelte Art der Ausbildung eher ein Borteil gewesen sein; aber auch ihre Rachteile empfand er selbst sehr deutlich. Roch 1830 klagt er, er habe infolgedessen nicht arbeiten gelernt und sei ein Rensch der Stimmung geworden.

Beit bedeutsamer als die Schule mirfte eine maffenhafte. wenn auch planlose, doch im ganzen sehr fördernde Lektüre auf den Anaben ein, und wohl noch mehr gilt dies von der gangen geiftlich-finnlichen Atmosphäre Biens. Empfindung und Bhantafie wurden hier in viel boberem Grade angereat. als ein ftarkes und fraftiges Bollen. Bon den Kunsten blühte vor allem die weichste und unbestimmteste, die Rusik; Wien war geradezu die musikalische Hauptstadt Europas. Auch das Theater spielte eine außerordentliche Rolle; die Schauspieler waren lange Reit viel bedeutender als die Dichter, und namentlich die Rauber= poffen und Bolksftude ber Leopoldstädter Buhne mirkten mächtig auf des Anaben empfängliches Gemüt; vor allem die "Ahnfrau" und "Traum und Leben" verraten dies deutlich. Wien war endlich die Stadt fröhlichen Genuffes. Das beitere Bolkchen seiner Bewohner, nur allzusehr geneigt, die Dinge leicht zu nehmen, merkte gar nicht recht, daß allmählich der freiere Zug ber Josephinischen Zeit sich verlor, weil der Wechsel sich in möglichst gemütlichen Formen vollzog. Der Dichter personlich hatte freilich von dieser Seite des Wiener Besens gar wenig. oder fie trat wenigstens sehr früh fast ganz in den Hintergrund; die verschloffene Art des Baters und die schwermutia=trube An= lage der Mutter lagen ihm zu tief im Blute. tonnte er auch fehr harmlos-heiter fein, und feine Berfchloffen= heit machte dann wohl einer echt Wienerischen Mitteilsamkeit Blat. Jedenfalls aber empfand er sein Leben lang für die Baterftadt jene unmittelbare Liebe des Gefühls, die allen Ginwendungen gegenüber ftandhält, und nur als Wiener ift er ganz zu verfteben.

Die Lesewut teilte er mit den meisten begabten Kindern; kein Wunder, daß sie ihn in besonders hohem Grade beherrschte. Reisebeschreibungen, eine ungeheuer ausführliche populäre Weltzgeschichte, Räuber: und Gespenstererzählungen, später auch wirkliche, meist schlechte Romane, dazu Übersetzungen fremder Schriftzsteller, in frühester Jugend namentlich eine solche des Curtius, spielen dabei eine große Rolle. Auch an dramatische Lektüre wagte er sich ungewöhnlich früh; doch fand er zunächst, seinen Jahren entsprechend, an Gozzis "Raben" weit mehr Gefallen als an allem, was ihm von klassischen deutschen Stücken und von Shakespeare die dahin in die Hände geraten war.

Verfolgen wir jest seine schulmäkige Ausbildung weiter. so änderte sich durch seinen Übertritt vom Symnasium zu dem vorbereitenden sogenannten philosophischen Kursus (1804 bis 1806), der zu den eigentlichen Universitätsstudien noch nicht gerechnet werden kann, sachlich zunächst wenig. Außerlich zwar entwickelte er, nachdem er bei dem ersten der damals üblichen halbjährlichen Examina ziemlich schlechte Resultate erzielt hatte, einen größeren Eifer, aber sein innerer Anteil blieb gering, und mas er von der Art seiner neuen Lehrer erzählt, läßt uns dies nur zu beareiflich erscheinen. Eine ungerechte Unterschätzung ber strengen Wissenschaft und jeder Systematik blieb ihm als leidige Folge bes so wenig anregenden Schul- und Universitäts= unterrichts sein Leben lang eigen. — Wenn er als Kachstudium bie Rechtswissenschaft erwählte, so folgte er auch bamit keinem inneren Drange, sondern bem Bunfche seines Baters. bings erreichte er bei ben üblichen Zwischenprüfungen zu beffen Freude sehr aute Ergebnisse und fam bei den Herren Eraminatoren in den Ruf eines tüchtigen Auristen; aber in Wirklichkeit stand die Sache so, daß er jedesmal nur in den letten Wochen vor einer Prüfung fich mit unermüblichem Gifer biefen Dingen zuwandte, nachdem er vorher aar keine Notiz davon genommen hatte. — Weit mehr als seine Kachwissenschaft nahmen ihn eine Art wissenschaftliches Kränzchen und namentlich der Umgang mit dem ältesten und reifsten Mitgliede dieses Kreises, Alt= muller, in Anspruch. Bon diesem, der später als Professor der Technologie die Hoffnungen, die seine Freunde auf ihn setzten, nicht ganz erfüllt hat, war er bald fast unzertrennlich, und offenbar verdankt er ihm und jenen halb wissenschaftlichen, halb geselligen Zusammenkunsten, dei denen er namentlich in der Diskussion großen Eiser zeigte, manche ernstliche Förderung. Unter anderen lernte er hier zuerst Kant kennen. Auch die theatralischen Unterhaltungen wurden im Hause seines Freundes Wohlgemuth, der gleichfalls diesem Kreise angehörte, wieder ausgenommen.

Noch ehe ber Jüngling seine Studien beendigt hatte, follte bie Kamlie ein schwerer Schlag treffen. Der Bater hatte ichon längere Zeit gekränkelt; boch hatte ber Arzt gemeint, er könne noch lange leben. Aber der Rummer über den Rückagna seiner Bermögensverhältnisse, der zum Teil eine Folge der Kriegsnot war, und über das Unglud feines Baterlandes erschütterten ihn tief, er starb kurz nach dem Abschluß des Bregburger Friedens, am 10. November 1809. Der älteste Sohn, der kurz vorher bei der Verteidigung Wiens als Mitglied des Studentenkorps aber ohne besondere kriegerische Begeisterung seine Bflichten gegen das Baterland erfüllt hatte, sollte nun, erft achtzehn Jahre alt, die Hauptstütze seiner Kamilie werden, die fich in den beschränktesten Verhältnissen befand. Runachst mußte er natürlich seine Studien zu Ende führen, aber durch juriftische Repetitorien, die ihm seine Lehrer verschafften, konnte er gleich= zeitia weniastens einiges verbienen. Eine wesentliche Silfe brachte ihm 1812 das Anerbieten, die Stelle eines juristischen Informators im Hause des reichen Grafen Millern und zwar bei beffen Neffen zu übernehmen. Er blieb in dieser Stellung auch noch im folgenden Sahre. Für seine innere Entwicklung ober auch nur für sein Verhältnis zur Gesellschaft murbe fie nicht besonders wichtig, doch benutte er die gräfliche Bibliothek zur eifrigsten Lekture; namentlich ber englischen Litteratur trat er jett zum erstenmale ernftlich näher. In der schönen Sahreszeit pflegte er die Familie auf ihre mährischen Guter zu be= Als er während eines solchen Sommeraufenthaltes (1813) an einem schweren Nervenfieber erkrankte, quartierte

man ihn, die Ansteckung fürchtend, in einem einsamen Bauschen ein und ließ ihn dann, vor den Kriegsunruhen nach Wien flüchtend, in kaltem Egoismus bort unter ben Händen eines unwissenden Baders zurud. Er genas fast wider Erwarten und kehrte nach Wien zuruck. Unterwegs traf ihn die Nachricht von ber Schlacht bei Leipzig. Aber von einer begeisternden Wirkung berfelben saat er uns kein Wort — ein Beweis unter vielen anderen, wie weit die Deutschen in Osterreich von der tiefaehenden Erreauna entfernt waren, die Breußen und fast ganz Nord= und Mittelbeutschland in jener Zeit durchbebte. bloß perfönliche Gleichgiltigkeit Grillparzers dürfen wir keines= falls annehmen, benn er hatte 1805 und 1809 die patriotische Entrüftung seines Baters geteilt; Dies beweisen seine Jugendbichtungen und noch direkter seine Tagebuchbemerkungen aus bem letteren Jahre. Ja er spricht sogar von der "kannibalischen Freude", mit der er gleich allen seinen Genossen von den "ge= häuften Greueln" des ruffischen Feldzuges von 1812 vernommen habe. In Wien hatte er zunächst noch einen Rückfall seiner Krankheit zu überstehen; bann begann er seine Instruktorthätig= keit in der Kamilie Millern wieder, gab sie aber nicht lange nachher ganz auf, da er seine Aufgabe erfüllt sah.

#### II.

#### Angenddichtungen.

Wir haben Grillparzer jetzt schon bis in sein 23. Jahr begleitet, und der Leser hat sich gewiß längst verwundert gefragt, ob es denn von dem Dichter noch immer nichts zu melden giebt. "Allerdings gar mancherlei", ist meine Antwort. Freilich selbst von den Wienern hatten damals nur ganz wenige eine Ahnung davon, daß der zukunstige "zweitgrößte Dramatiker deutscher Zunge" unter ihnen lebe. Denn unter seinem Namen

hatte er bis dahin noch nicht einmal ein Gedicht veröffentlicht. Die älteste poetische Leistung, die wir von ihm kennen, sind, charafteristisch genug, vier epigrammartige Zeilen bes breizehn= jährigen Rnaben auf zwei ihm offenbar unspmpathische Bettern") (1804). Aus demselben Jahre stammt die Ode "An die Sonne". Offenbar in Anlehnung an Horaz geschrieben; fie ist wegen ihrer Form bemerkenswert, da Grillparzer sonft beinahe ausschließlich bie einfachsten Arten ber gereimten Strophe verwendet. Gleich= falls den Charakter der Nachahmung trägt die im harmlos= anakreontischen Tone gehaltene Elegie "Auf den Tod einer Grille" (1806). Dagegen ist das kurze Gebicht "Schlecht und recht" (2. Ranuar 1806) 1) ber fräftige Ausbruck eigenen Empfindens. Der junge Dichter geißelt in diesen Zeilen, die ber gereifte Mann entschieden zu hart als "erbarmlichen Gaffenhauer" bezeichnet, mit frühreifem politischepatriotischem Gifer die verkehrten Magregeln mährend der Kriegszeit von 1805. Sein bichterischer Zornesausbruch wurde übrigens — glücklicherweise ohne daß man den Verfasser ahnte — bekannt und machte gerade burch seine Derbheit großen Eindruck.

hatten wir es in den bisher besprochenen Gedichten mit bloker Nachahmung oder mit dem Echo einer allgemeinen Stimmung zu thun, so tritt feit 1808 ber Ausbruck verfonlichen Empfindens ftark hervor. Die düsteren Strophen an Dvid zeigen nicht nur eine bemerkenswerte sprachliche Gewandt= heit, sondern sind vor allem ein wichtiges Dokument zur Renntnis von Grillparzers Seelenleben. Ihre Berwandtschaft mit den später zu besprechenden "Tristia ex Ponto" liegt flar ju Tage, und die duftere Stimmung, die das ganze in längeren Zwischenräumen zu Ende geführte Gedicht durchzieht, bleibt, auch wenn man noch so viel auf Rechnung jugendlicher Über= treibung sett, auf jeden Kall ein Beweiß, daß die Anlage zu hppochondrischer Schwermut von vornherein in seinem Wesen Sein Selbstaefühl aber, bas auch später unberechtigt aeringschätigen Urteilen gegenüber sich fräftig aufzubäumen pflegte, kommt mit jugendlicher Überschwenglichkeit in den Schlußzeilen zum Ausbruck:

"Bertritt mich auch ber Fuß ber nächsten Stunde, Doch leb' ich ewig in ber Nachwelt Munbe."

Denn diese Worte find doch wohl keine bloke Nachahmuna: er mag dabei an seine bramatischen Entwürfe gedacht haben. auf die ich bald zu sprechen kommen werde. — Ganz im Rreis natürlich menschlicher Empfindung hält sich trop der überschäumenden Glut der Empfindung das einer schnell entflammten Leibenschaft für die jugendliche Sängerin Henriette Teimer entfprungene Gedicht "Cherubim" (1812), wohl das schönste der Rugendgebichte. Er hat übrigens die Angebetete nie ge= sprochen und erfuhr erft viele Jahre später, daß ihr dieser Erauk seiner Leidenschaft, den er geheim gehalten zu haben alaubte, bekannt geworden war und fie mit dem heftiasten Berlangen erfüllt hatte, den Dichter kennen zu lernen und ibm ihre Liebe zu ichenken. Bei ber einige Monate später entstandenen Hymne "An die Musik" drängt sich der Vergleich mit Schillers "Glocke" fortwährend störend auf; aber das perfönliche Element — eben die warme eigne Liebe zur Musik fehlt auch hier nicht. Abrigens war dies Gedicht das einzige aus der Zeit vor der "Ahnfrau", das, allerdings ohne feinen Namen, in einer Wiener Zeitschrift veröffentlicht murbe.

Aber auch der Dramatiker regte sich ganz ungewöhnlich früh in Grillparzer; ja das Drama steht schon damals im Mittelpunkte seiner dichterischen Thätigkeit. Durch die 16bändige Gesamtausgabe von 1887 <sup>5</sup>) ist uns zum erstenmal ein wirklicher Einblick in seine dramatischen Jugendversuche ermöglicht worden; wir sehen mit Staunen, welch ein Reichtum von dichterischen Plänen ihn schon in den ersten Jünglingsjahren beschäftigte. Wenn es heute noch eines Beweises bedürste, daß er ein geborener Dramatiker war, das Trauerspiel "Blanka von Kastilien," das er im Alter von 16—17 Jahren schrieb, würde ihn erbringen. Der Dichter hatte es bald nach des Baters Tode in der Hossinung, damit vielleicht der ökonomischen Bedrängnis seiner Familie in etwas abhelsen zu können, seinem Oheim Joseph Sonnleithner, dem damaligen Dramaturgen des Hostheaters, übergeben. Dieser erklärte es mit Recht zur Aufführung für

unbrauchbar; aber der Dichter hatte trothem Grund in seiner Selbstbiographie die Bermutung auszusprechen, er werde es bei seiner ungeheuren Alüchtigkeit gar nicht zu Ende gelesen haben. Er hatte ihn fonft zur Umarbeitung des Stucks ober mindestens zu andern dramatischen Bersuchen anregen mussen: benn unzweifelhaft bekundet sich darin ein aanz außerordent= liches bramatisches Talent. Das Drama, ber spanischen Geschichte des 14. Rahrhunderts entnommen, ift dem Stoff nach halb politisches, halb Intriquenftud: boch hat ihm der Dichter. seiner Eigenart entsprechend, sehr viel von dem Charafter einer Liebestragobie gegeben: es brebt fich um ben Rampf amischen der Bflicht der Basallen= und Brudertreue auf der einen und einer an fich edlen, aber durch die Verhältniffe mit dem Stempel des Berbotenen bezeichneten Liebe auf der andern Die Schwächen dieses Jugendwerkes liegen freilich klar zu Tage. Zunächft lehnt es fich allzu fark an den "Don Carlos" an; faft alle Charattere ber "Blanta" haben in Diefem Stud ihr Urbild; bie mannliche Hauptgeftalt Rebrito be Guzman, ber uns in jenem Konflikt zwischen Bflicht und Liebe vorge= führt wird, ift, wie Sauer richtig bemerkt, Carlos und Bosa in einer Person. Auch die übergroße Länge haben beibe Dramen gemeinsam; doch während diese bei Schiller in der Hauptsache eine Folge ber ganzen Anlage ift, erklärt fie fich bei Grillvarzer in erfter Linie aus einer vielfach alles Mag übersteigenden jugendlich-naiven Freude am voll dahinströmenden Redefluß. Wohl zeigt dieser teilweise eine außerordentliche Schönheit, die ein so junger Dichter sonst kaum je erreicht hat; aber wir hören nur ju häufig Grillparzer und nicht feine Personen Die Charaftere sind überhaupt nur in einigen ftarken Strichen gezeichnet; zu ihrer feineren Durchführung mar ber Mungling begreiflicherweise noch nicht imstande. Auch haben sie vielfach etwas Schwankendes, und wenigstens ber Geftalt ber herrschfüchtig-intriganten Maria de Babilla, die den schwachen König Bedro in ihren Liebesbanden gefangen hält, fehlt, wie Grillparzer in richtiger Selbstfritif hervorgehoben hat, überhaupt die Einheitlichkeit. Der allzu lyrisch-rhetorische Charakter

tritt schon in Guamans Monolog (I. 5) stark hervor: er ist weiter besonders ausgeprägt in der Unterhaltung zwischen Blanka und ihrer Gesellschafterin Jaqueline (IV, 1); er grenzt an Unnatur in Maria de Badillas Monolog (V. 5), mit seinen nicht genügend motivierten und sehr grell aufgetragenen Stimmungswechseln, und wird vollständig dazu in den Strophen, in benen sich gegen Ende von V, 1 ber zweite Söfling ergiekt. - Auch die Art des Konfliktes erweckt insofern ein starkes Bebenken, als König Bedro ber Herrschaft so unwürdig ift, baß für unser modernes Gefühl der Kampf gegen ihn keines= falls als schwere Schuld, ja fast als sittlich geboten erscheint. Die Spanier bes 14. Jahrhunderts mögen barüber wohl anders gebacht haben; aber ber Dichter hält sich boch wesentlich in ber Sphäre des allgemein menschlichen Empfindens; er hat kaum ernstlich versucht, uns in jene Anschauungen längst vergangener Reit zurückzuverseten. Infolgedessen machen Guzmans ent= sekliche Seelenkampfe umsomehr den Eindruck des Unnatürlichen. als wir boch zugleich seines Bruders Heinrich von Traftamara Emporuna gegen Bedro als ganz begreiflich betrachten follen. Freilich Guzman will bem König auch feine Gattin entreißen: aber Blanka war früher Guzmans Braut, und Bedro zeigt fich ihrer völlig unwürdig. Ferner bleibt es unwahrscheinlich, daß ber König seine Gattin nie gesehen haben soll, und baburch allein wird doch die aanze Verwicklung und gerade die wirksamste und beste Scene des Stucks, die Erkennung zwischen beiben am Schluß des 2. Afts, erft möglich. Endlich fteben die beiben letten Afte ftark hinter den früheren zurück; die Glut der ursprünglichen Inspiration hatte sich offenbar abgekühlt. trot all biefer Bedenken ift "Blanka von Kaftilien" ein Werk. bas nur ein geborner Dramatiker schreiben konnte. Wer auch nur den 2. Aft daraufhin prüft, wird dies unbedingt zugeben. Hat man den gereiften Dichter kennen und lieben gelernt, so gewährt es einen eigenartigen Reiz, dann in diesem Jugend= werke die Reime zukünftiger größerer Leistungen aufzusuchen. So haben wir, um nur einiges zu erwähnen, schon hier bas rasche Aufflammen ber Liebesleibenschaft, schon hier ben

Gegenfat zwischen bem kraftvollen Weibe und dem schwäch= lichen Manne.

Bährend also die Verbindungsfäben zwischen der "Blanka" und den späteren Tragodien flar zu Tage liegen, gehören bie beiben andern vollendeten Rugenbstilche einer Gattung an, von ber sich der reife Dichter völlig fern hielt, und sind überhaupt von geringerer Bebeutung. Das einaktige Schauspiel "Die Schreibfeber" (1807-1809) und das gleichfalls einaktige Luftspiel "Wer ift schuldig?" (1811) erinnern im Tone an Iffland und vielleicht noch mehr an die kleinen Stücke Theodor Körners.6) Sie bewegen sich beibe ganz gegen bes Dichters spätere Art burchaus in ber Sphäre bes gewöhnlichen Lebens. Schreibfeber" ist sogar in Brosa geschrieben, "Wer ist schuldig?" dagegen in Alexandrinern. Renes hat eine unwahrscheinliche Handlung; aber in der Kontraftierung der beiden Haupt= charaktere verrät sich bei aller Übertreibung ein entschiedenes Interessant ist, daß schon hier das Thema von Talent. der Verwerflichkeit der Lüge behandelt wird, freilich nicht entfernt in so tiefer und eigenartiger Weise wie später in "Weh dem, der lügt!" Das kleine Lustspiel "Wer ist schuldig?" zeigt bei äußerst einfacher Handlung in den Charafteren einen entschiedenen Fortschritt zu größerer Natürlichkeit; im 6. Auftritt findet sich ein für den jungen Batrioten bezeichnender Ausfall gegen französisches Wefen und eine französisierende Sprache; der Dialog ift vielfach wißig und zum Teil auch epi= So heißt es im neunten Auftritt grammatisch zugespitt. ichon gang im Stile ber fpäteren Epigramme:

3wei Rlassen Weiber giebt's: die Schlimmen — und — die Schlimmern.

Ohne diese beiden kleinen Stücke zu überschätzen, kann man doch mit vollem Rechte sagen, daß sie die Aufführung ebensogut verdient hätten wie Körners "Braut" ober "Grüner Domino."

Lon den zahlreichen Entwürfen und Fragmenten aus diesen Jahren ist am weitesten gediehen das auf fünf Akte angelegte Trauerspiel "Robert, Herzog von der Normandie".

Es behandelt den Rampf zwischen dem herrschlüchtigen und hinterliftigen Seinrich I. von England und feinem eblen und geraden Bruder Robert. Begonnen im Mai 1808 ift es bis in den Anfana des 3. Aftes vorgerückt; man fann nur lebhaft bedauern, daß die Vollendung unterblieb. Auch hier macht sich Schillers Art noch geltend, am beutlichsten in bem Monoloa bes Helben (VI, 10), ber an biefer Stelle ganz im Stile Rarl Moors spricht. Aber weit mehr verraten Sprache und Charaktere ben Ginfluß Shakespeares, und bem wiberspricht es auch nicht, wenn wir mannigfach an Goethes "Got" gemahnt werben. Das Muster des aroken Britten ift besonders unverkennbar in Seinrichs Monolog am Anfang des 2. Aktes und in der bei aller Abertreibung ked realistisch hingeworfenen Szene Aberhaupt tragen alle Hauptpersonen Shakespeares Blut in sich; boch zeigt bas Stud immerhin viel größere Selbständigkeit, als die "Blanka." Auch der dramatische Fortschritt ist kaum zu verkennen. Gleich die Exposition ist gut angelegt; ber Charafter Roberts in seinem Schwanken zwischen Kürftenstolz und Liebe zu dem hungernden Bolf erregt von vornherein unfer Intereffe. Bisweilen finden sich ichon kleine darafteristische Züge, an benen ber gereifte Dichter so reich So wenn Robert auf Beinrichs Sohn wegen seiner un= erwarteten Nachgiebigkeit antwortet . . . "Es ist doch eine feltsame Grille von mir, nicht wahr, mein König? — ich kann niemand Hungers sterben seben." Überhaupt ist die ganze Unterredung der beiden Brüder ein Meisterstück. Was die Sprache betrifft, so hat die überströmende Wortfülle der "Blanka" hier — zum Teil schon, weil bas Stud in Prosa geschrieben ist - einer knapperen Ausdrucksweise Blat gemacht.

In den späteren Fragmenten, seit dem Jahre 1810 tritt der Einfluß Schillers auf einige Jahre auffallend zurück; der junge Dichter verfällt vorübergehend einer Unterschätzung des kurz vorher noch so hoch verehrten Borbildes, die sich bis zur Adneigung steigert. Shakespeare allein wird zunächst sein bemundertes Muster. Das zeigt sich vor allem in dem Fragment "Alfred der Große" auf Schritt und Tritt. Die tragischen

Szenen barin enthalten viel wahrhaft Schönes; die komischen aber, die nach des großen Britten Borbild reichlich eingestreut sind, verfallen bisweilen ins Lächerliche. Beträchtlich selbständiger bewegt sich der junge Dichter im "Spartakus" vielsfach zeigt sich ureigne poetische Kraft. War schon im "Alfred" ein patriotischer Ton angeschlagen, so zittert er noch viel deutslicher durch dieses Drama. Bei dem "allverschlingenden Rom" hat Grillparzer wohl geradeso das napoleonische Frankreich vorgeschwebt, wie Kleist in der "Hermannsschlacht".

Spartakus ist ein großartig angelegter Charakter: Die Sprache bes Studs ist zwar noch nicht überall echt bramatisch. aber boch fast durchgängig wirklich poetisch. Es alüht eine gewaltige Leidenschaft barin und an Großartigkeit ber Anlage hat es wenige seinesaleichen in der bramatischen Litteratur: wie ber Torso einer antiken Kolossalstatue mute es uns an, fagt M. Necker mit Recht. Wohl möglich, daß Grillvarzer fich nicht bie poetische Rraft zutraute, sich bis zum Ende auf gleicher Höhe zu erhalten. In den "Pazzi," wo der politische Gegen= sat zwischen Lorenzo von Medici und Francesco Bazzi nach bes Dichters Art wieder durch ihre Nebenbuhlerschaft in der Liebe verschärft wird, glaube ich neben bem fortwirkenden Ginfluß Shakesveares boch auch schon wieder ben von Schillers "Riesko" zu fpuren. — Die liebensmurbige, heitere Seite des großen brittischen Dramatikers klingt reizvoll wieder im "Heinrich IV." (pon Frankreich), ben ber Dichter unmittelbar vor feiner Er= Es zeigt sich barin ein überlegener frankung niederschrieb. humor, bem wir nur noch einmal im Leon von "Weh bein. Aber außer Shakespeare und Schiller der lügt!" begegnen. haben auch die Zauber- und Märchenwelt ber Wiener Bolks= bühne und Goethe bedeutsam auf den jungen Dramatiker einge= mirkt. Der Ginfluß jener bildet zugleich ein Bindeglied zwischen Grillparzer und den ihm im ganzen so unsympathischen Roman= tikern. Er tritt besonders deutlich hervor in dem Fragment "Drahomira", (1809 ober 1810) beffen Motive später in stark veränderter Form in der "Libuffa" wiederkehren, und in dem Operntert "Der Rauberwald" (1808). Wir werden ihn weiter wirken sehen in der "Ahnfrau", im "Traum ein Leben" und in den "Argonauten". Berührungen mit den Romantikern zeigt Grillparzer auch in seiner Reigung, verschiedene Rulturstufen einander tragisch gegenüberzustellen. Er thut dies schon im "Alfred" und in der "Drahomira", aber ebenso später im "Goldnen Bließ" und in der "Libuffa". Ginfluffe der Roman= tif und Goethes zugleich erweisen sich wirksam in dem furzen Faustfragment, während das durchaus lyrische Bruchstück einer "Psyche" eine völlig goethische Sprache zeigt. Halb an Schiller. halb an Goethe endlich mahnt uns das wohl etwas früher ent= standene poetische Gemälde "Irenens Biederkehr." Wohl fehlt ihm die rechte Durcharbeitung; aber großes Talent ift auch Die beiden letten Fragmente könnten hier unverkennbar. übrigens ebensogut unter die lyrischen Dichtungen Grillparzers eingereiht werben.

Wir haben des Dichters Lebensgang und fein Schaffen bis nahe an jene Zeit heran verfolgt, wo er durch die "Ahn= frau" plöplich ein gefeierter Dramatiker wurde. Nur auf bie Anfänge feiner enttäuschungsreichen Beamtenlaufbahn müffen wir noch einen Blick werfen. Schon vor seiner Erfrankung - im März 1813 — mar er als unbesoldeter Praktikant bei ber Hofbibliothek eingetreten, konnte aber tropbem im Sommer, wo die Bibliothek lange Zeit Ferien machte, wie wir wissen, die Kamilie Seillern nach Mähren bealeiten. Auch übrigen war er, entsprechend bem herrschenden Schlendrian, burch seine amtliche Stellung wenig genug in Anspruch ge= nommen und so konnte er nach Herzenslust Studien treiben, die bald für ihn bedeutsam werden sollten; er beschäftigte sich eifrig zunächst mit der griechischen, bald aber auch mit der spanischen Litteratur. Übrigens gab er seine Bibliotheksstellung schon vor Ende 1813 wieder auf und trat auf das wohlmeinende Drängen des Grafen Herberstein, der seinen Bater gekannt und geschätzt hatte, als Praktikant bei der Zollverwaltung ein. Daß es pekuniare Grunde maren, die ihn zu diesem Entschluß bestimmten, verrät uns das launige Gedicht "Abschied von der Hofbibliothek." Er widmete sich den Pflichten des neuen Amtes

mit großem Eifer; aber eine wirkliche Befriedigung konnte er unmöglich darin finden, Schmuggler und Zolldefraudanten zu verhören. Daher mußte er es mit Freuden begrüßen, daß er schon 1815 ins Zolldureau der Finanzhofstelle übertreten konnte.

#### III.

#### Der erste große Arfolg: Die Ahnfran.

Grillvarzer hat 1825 in einer Zeit tieffter gemütlicher Herabstimmung die 7 Jahre von der Bollendung der "Blanka" bis zur "Ahnfrau" als eine Beriode dumpfer Thatlofiakeit be-Doch barin liegt minbestens eine ftarke, aus seiner zeichnet. Neigung zur Selbstquälerei entsprungene Übertreibung. Allerdinas zeigen einige seiner Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Reit eine vollständige Wertherstimmung, und soviel ift gewiß, daß er eine größere Anzahl von Studen zu Ende geführt haben murde, wenn nicht in jenen Rahren wirklich das kleinmütige Verzagen. an seinem Dichterberuf die Schaffenstraft überwogen hatte. Diefe Stimmung wurde übermächtig in ihm, seit er Goethe wirklich kennen lernte und an beffen gereiften Stücken seine fo ganz anders gearteten Jugendversuche maß. Aber auch die leichtfertige Art, mit der Joseph Sonnleithner die "Blanka" zuruckwies, trägt gewiß einen großen Teil der Schuld. Übrigens wollen wir nicht vergeffen, daß Grillparzer jenem Selbst= bekenntnis die Worte hinzufügt: "Auch war ich damals wohl nach außen hin unthätig, aber äußerst thätig nach innen. war ein eigentlicher Tieffinn in mir, eine mahre Grundlage zu großen Dingen." Und daß er immerhin sehr Bedeutendes in jenen Jahren geleiftet hat, haben wir ja gesehen. Publikum freilich war er eine ganz neue Dichtererscheinung, als seine "Ahnfrau" am 31. Januar 1817 im Theater an ber Wien zum ersten Male aufgeführt wurde. — Auch bieses

Stuck mare wahrscheinlich ungeschrieben geblieben, wenn ber Dichter nicht durch einen seltsamen Rufall mit dem verdienstvollen Dramaturgen des Hoftheaters Schrenvogel in Beziehung gekommen wäre und an ihm einen freundlichen Dränger gefunden bätte. Das ging so zu. Wahrscheinlich im Frühling 1816 erzählte ihm ein Bekannter, man bereite auf bem Hoftheater die Aufführung von Calberons "Leben ein Traum" Als Aberseter mochte er wohl richtig West — das war Schrenpogels Schriftstellername — genannt haben: Grillparzer verstand aber Bendt. Nun hatte er mahrend seiner Thatiakeit an der Bibliothet, junächst ju seiner Abung im Spanischen, pon bemielben Stud einen Teil bes 1. Aftes in Berien überfett. Das erzählte er bem Bekannten und aab ihm auf vieles Drängen das Manuffript zum Lesen. Dieser erklärt ihm nach einigen Tagen, er habe die Arbeit bem bamaligen Redakteur ber "Morgenzeitung" Sebenstreit gezeigt, ber bringend bitte, fie ihm zum Abdruck zu überlaffen. Grillparzer williat schlieklich ein, hört aber bann längere Zeit nichts von ber Sache. Endlich wird am 4. Juni 1816 "Das Leben ein Traum" in Schrenvogel = Wests Abersetung aufgeführt; am nächsten Tage bringt die Morgenzeitung Grillparzers Bruchstück, und am 8. Juni folgt eine Besprechung, die Grillparzers Arbeit als in ieder Richtung der Wests überlegen Garafterisiert. So war er völlig wiber seinen Willen zum Berkzeug einer Intrigue Bebenstreits, der Schreyvogels heftiger Gegner war, geworden. Dieser war natürlich gegen Grillparzer zunächst sehr verstimmt: bald erfuhr er aber, daß sein junger Nebenbuhler ganz schuldlos sei; auch ahnte er nach jener Probe bessen bramatisches Talent und ließ ihn daher um einen Befuch bitten. Grillparzer kam und mußte gar bald gestehen, daß ihm in der That ein Dramenstoff burch ben Kopf gehe. Er war ihm aus ber Verschmelzung einer unbedeutenden französischen Räuber= geschichte mit einem Bolksmärchen, worin bie lette Enkelin eines alten Geschlechts durch ihre Ahnlichkeit mit der als Gespenst umwandelnden Ahnfrau in die entsetlichsten Lagen kommt, erwachsen. Auf die gesamte Kärbung des Stucks haben

außerbem offenbar Schillers "Räuber" und Calberons "Andacht zum Kreuz" eingewirkt. An seine Ausarbeitung mar Grillparzer bis dahin noch nicht gegangen; er war ja damals entschlossen. ber bramatischen Boesie gang zu entsagen. Aber die Hand= lung ftand in allen Ginzelheiten flar por feinem geiftigen Auge. und er entwickelte fie Schrenvogel so lebhaft und anschaulich. daß diefer ausrief: "Das Stud ist fertig; Sie brauchen es nur niederzuschreiben." Aber Grillvarzer that es zunächst nicht. Erft als ihn Schrenvogel bei einer späteren Begegnung auf einem Spaziergang an ein Wort erinnerte, bas er selbst einst von Goethe vernommen hatte. "Man muß nur in die Hand blasen, bann gehts schon," ba mar bas Gis plötlich gebrochen. Schon auf dem Spaziergang beschäftigt fich der Dichter eifrig mit dem Stud, bringt aber nur die ersten 8-10 Berfe fertig. schreibt fie, zu Haufe angekommen, auf und legt fich zu Bette. Die Nacht vergeht ihm in fieberischen Träumen; doch die "Ahnfrau" spielt darin scheinbar keine Rolle. Er erhebt fich mit dem Gefühl einer nabenden Krankheit. Als er nach dem Raffee sein Rimmer wieder betritt, fällt ihm das beschriebene Blatt vom vorigen Abend in die Augen. Er sett sich bin und schreibt wie im Rieber weiter: Gedanken und Verse fliegen ihm fast schneller zu, als die Feder zu folgen vermag: in 16 Tagen ist das ganze Stud fertig. Diese traumhafte Art des Schaffens findet sich durchaus nicht bei allen aroken Dichtern; aber für Grillparzers bichterische Individualität ift fie bezeichnend. Etwas bavon blieb ihm immer eigen; die Inspiration war zeitlebens fein Gott.

Der Beifall war gleich bei ber ersten Aufsührung außersordentlich; in den nächsten Tagen steigerte er sich noch. Auf den Dichter selbst aber hatte die Berkörperung seiner Gestalten wie ein wüster Traum gewirkt; er hat seitdem keiner Darsstellung seiner eignen Stücke mehr beigewohnt. Die Kritik blieb, wie so oft außerordentlichen Erscheinungen gegenüber, einzelne rühmliche Ausnahmen abgerechnet, am Außerlichen haften. Das Stück wurde als Schickslästragödie rubriziert und war damit geächtet. Was es im übrigen poetisch und dramas

tisch wert sei, diese Frage schien Nebensache. Amar Börne erklärte ausbrücklich, daß sein scharfer Tabel der Grundidee, nicht dem herrlichen und geistreichen Dichter gelte. Und auch Zelter, der sich Goethe gegenüber in der wegwerfenosten Beise über die "Ahn= frau" aussprach, verkannte wenigstens nicht das Talent, das fich darin zeige. Aber die Besprechung in der "Senaer Litteratur= zeitung" z. B. behandelte das Drama als völlig wertlos und maate es mit einem der albernsten Wiener Bolksstücke in Parallele zu stellen. Und von ähnlichem Schlage ist die Rezension in den "Beidelberger Jahrbüchern." Ihrem Verfasser ift die Ahnfrau "ein von aller Kunst entblößtes Produkt." 7) Weit beschämender aber ist die Thatsache, daß Grillvarzer auch bei sonst verständigen Litteraturhistorikern noch jahrzehntelang auf Grundlage der "Ahnfrau" fast ausschließlich als Vertreter ber Schicksalstragobie neben Werner, Mulner und houmald erschien, obgleich er unterbes ein Dupend Stücke geschrieben hatte, die durchaus nicht in jene Rategorie vassen. Sein Berfuch freilich, auch für die "Ahnfrau" eine andre Auffassung zu begründen, ist wohl psychologisch begreiflich aus dem berechtigten Buniche, als Dichter nicht mit Müllner und Houwald zusammengeworfen zu werden; er ist aber miklungen und hätte nicht von übereifrigen Biographen wiederholt werden follen. In späteren Jahren (Herbst 1866) bekannte der Dichter felbst Frau von Littrow gegenüber, bas Stud trage "ben Charafter einer Epoche, in der die sogenannte Schicksalstragodie noch an der Tagesordnung war." Auch hat die bekannte auf den Rat Schrenvogels vorgenommene Ginschiebung in der 3. Szene des 1. Aftes 8) diefen Grundzug des Dramas wohl deutlicher ausgeprägt, aber keineswegs erft hineingebracht. Diese Art des Schicksalswaltens verstößt unbedingt gegen unser modernes Gefühl. Aber tropdem bleibt die "Ahnfrau" nicht nur ein theatralisch wirksames, sondern auch ein echt poetisches Werk und das Publikum hatte recht, wenn es ihm überall zu= In rafchem Siegeslaufe fchritt es über fast alle iubelte. beutsche Bühnen und murde in mehrere fremde Sprachen überfest; auch die verschiedenen Parodien, die es hervorrief, zeugen

Wohl verdankte es einen großen Teil für seine Bebeutung. seines augenblicklichen Erfolas seinen ben Stimmungen ber Zeit entgegenkommenden Schwächen; aber baneben mußte boch auch ber einfachste Hörer, wenn ihm nur Empfänglichkeit nicht fehlte. merken, daß hier ein noch nicht gereifter, aber ein echter und ganzer Dichter fprach. Gleich von Anfang an weiß Grillparzer iene Stimmuna busterer Schwermut über das Stuck auszu= gießen, die uns völlig gefangen nimmt und bis zum Ende nicht Mag sich unser Verstand auch noch so sehr mieder losläkt. gegen das Zugeständnis sträuben, daß der Mensch ein solcher Spielball in ben Banben bes Schickfals fei, so lange wir unter bem Bann bes ichausvielerisch verkörperten Dichterwortes fteben, bat das wenia zu sagen. So atemlos stürmt die Handlung pormärts, solches Feuer der Leidenschaft alüht in allen Berfonen, daß wir unwiderstehlich in den Wirbeltanz ihrer Empfindungen hineingerissen werden.9) Wenn ber alte Graf Borotin in rührender Liebe zu seiner einzigen Tochter Bertha biefer verspricht, ihrer Liebe ju Jaromir, der fie aus Räuber= hand gerettet hat und ben fie für einen armen Sbelmann hält, ben väterlichen Segen zu geben, so erweckt bas in uns zwar die leise Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang, aber baneben auch die bange Ahnung eines nahenden Unheils, das durch die erste Erscheinung der Ahnfrau und durch die sich daran an= schließende Erzählung Günthers lebhaft gesteigert wird. barauf — es ist schon spät in der Nacht — stürzt Jaromir selbst in höchster Aufregung herein; wie er erzählt, ift er nur mit Mühe einer Räuberbande entronnen: unfere anastvolle Der alte Graf nimmt ben Retter seiner Spannuna wächst. Tochter aufs liebevollste auf; wenn dieser sich bald zur Rube begiebt, wird das durch seine völlige Erschöpfung genügend erklärt. Bon bem unheimlichen Geschick, bas über bem Saufe waltet, hat er noch keine Ahnung; aber seine Hoffnung, an biesem heiligen Orte, "von dem Laster nie betreten, von der Unschuld Hauch umweht", Frieden und Ruhe wiederzufinden. erweist sich bald als eitler Wahn. — Beim Beginn des 2. Aftes sehen wir ihn mit allen Zeichen des Entsetzens in die Empfangs=

balle bereinstürzen, in der schon der 1. Aft spielte. Gräkliche Soukaestalten haben ihn emporgescheucht. Rest tritt ihm, aus Berthas Schlafgemach kommend, die Abnfrau entgegen. hält sie für die Geliebte, der sie täuschend gleicht, und will sie in glübender Leibenschaft in seine Arme schließen. ihm icon mehrmals Entfernung zugewinkt; jest weist sie ihn mit einer so unheimlichen Gebärde ab, daß er in ihr eine Spukaestalt erkennt und einen lauten Schrei ausstößt. verschwindet und aleich barauf tritt Bertha, burch jenen Schrei berbeigerufen, aus ihrer Kammer. Nun hält er fie natürlich für das Gefvenst: erft allmählich erkennt er, daß er jest wirklich die Geliebte vor fich hat. Mächtig flammt in beiden die Leibenschaft empor. Bald erscheint durch ihre Stimmen geweckt auch ber alte Graf; hingeriffen burch die Liebesglut, von der er seine Tochter ergriffen fieht, segnet er sogleich ihren Bund mit Saromir, obgleich eine leise Stimme in seinem Innern ihn warnt. Kaum ist das geschehen, so ertönen Schläge am Gingangs= thor und aleich darauf erscheint ein könialicher Hauptmann und begehrt die Erlaubnis, das Schloß nach dem Kührer einer Räuberbande, der dem Schickfal feiner von den Solbaten überwältigten Genossen entflohen sei, zu durchsuchen. Unfre bangen Ahnungen werden durch die Art, wie Jaromir dem Hauptmann gegenüber für jene Räuber eintritt, in sehr geschickter Beise aesteiaert. Der Graf und Bertha sehen mit Besoranis seine furchtbare Erregung und bewegen ihn endlich, fich zur Rube zu begeben. Der alte Borotin aber besteht barauf, ben Saupt= mann bei der Verfolgung der Räuber zu begleiten. bleibt in größter Seelenangst zurück. Bon ben schrecklichsten Befürchtungen zermartert, erfleht fie ein Zeichen vom himmel: ba hört sie einen Schuß fallen, bem balb noch ein zweiter Ihre Aufregung steigt auf ben höchsten Grab. — Der 3. Aft bringt ihr und uns gar bald die Gewißheit, daß Jaromir, der in dem Drange, seinen verfolgten Genossen beizustehen, den Weg ins Freie gefunden hatte, felbst ber gesuchte Räuberhauptmann ist. Berwundet ins Schloß zuruckgekehrt, gesteht er ihr unter entsetlichen Seelenqualen und boch wieder

froh, daß der Druck der Unwahrheit von ihm genommen ist, das furchtbare Geheimnis, mit den berühmten Worten, die in jener Zeit in aller Munde waren und noch heute für nicht wenige den ganzen Umfang ihrer Grillparzerkenntnis bezeichnen:

"Ja, ich bins, du Unglückselige" u. s. w.

Wildes Entfeten pact die Arme; aber als fie bort, daß er, von Rugend auf unter Räubern aufgewachsen, nichts andres habe werden können, dak er sväter vergebens einen Ausweg aus dieser schrecklichen Lage gesucht und, seit er ihre Liebe gefunden, seinem wilden Thun entsaat habe; als er verzweiflungs= voll fortstürzen will, um fich selbst ben Verfolgern in die Bande zu geben, da fiegt ihre Liebe über alle Bedenken, fie erklärt sich bereit, in der nächsten Nacht mit Jaromir zu flieben: da er die Sascher fürchtet, bestellt er sie um die Mitternachts= stunde in das Grabgewölbe der Borotin: noch einmal taucht das Trugbild einer friedlich=alucklichen Rukunft auf. jeden Kall eine Waffe zu haben, nimmt er trop Berthas anaft= licher Warnungen jenen unheimlich blitenden Dolch von der Band der Halle, mit dem einst der eigne Gemahl die Schuld bes Chebruchs an der Ahnfrau des Hauses gestraft hatte. Unbestimmte Bilder ferner Kindertage, die beim Anblick dieser Unglückswaffe vor Jaromir auftauchen. lassen uns weitere schreckliche Enthüllungen ahnen. — Und in der That bringt im 4. Aft, als ber treue Kaftellan kaum Berthas Sorge um ihren Bater etwas beruhigt hat, ber Hauptmann ber Sol= baten die Nachricht, der alte Graf sei durch den Dolch eines Ihre entfetlichen Ahnungen er= Räubers verwundet worden. weisen sich nur zu bald als richtig. Jaromir felbst hat den ihn verfolgenden Greis ohne ihn in der Dunkelheit zu erkennen, zum Tode vermundet. Der Unheilsbolch hat sein Werk gethan: es ist einer jener unglücklichen Rufalle, die für die Schicksals= tragodie so charafteristisch sind. Aber noch ist das Entsetlichste zurück. Da bekennt ein alter Räuber Boleslav, den die Sol= baten eben gefangen genommen haben, bem todwunden Grafen. daß Jaromir — sein Sohn sei. Man hat ihn bisher für er= trunken gehalten; in der That aber war er als Kind von

Räubern weggeführt und eben von Boleslav als beffen Sohn aufgezogen worden. Der alte Borotin stirbt in jammervoller Bertha ist in eine schwere Ohnmacht gesunken: als sie daraus erwacht, ist ihr Bater tot, sie felbst befindet sich in den Banden des Wahnsinns: auf dem Tische sieht sie das Giftfläschen stehen, das sie kurz porber aus gartlicher Beforgnis Jaromir abgenommen hat. Sie geht barauf zu. um es zu leeren. Aber noch ehe sie es erreicht, sinkt sie entseelt zu Boden. - Im 5. Aft finden wir Jaromir in der Kamiliengruft Berthas harrend. Statt bessen erscheint Boleslav und verkündet auch ihm das schreckliche Geheimnis. Zwar daß der Greis tot ift, weiß er noch nicht; aber Jaromir kann nicht zweifeln, daß sein Dolchstoß aut getroffen hat: wohl klagt er bas Schickfal als ichuldig an feiner Frevelthat an, aber boch fühlt er sich mit Entsetzen als Mörder seines Baters: bustere Totenaefänge nehmen ihm balb ben letten Zweifel an bessen Tob. Da sieht er eine weibliche Gestalt naben. Er hält sie für Bertha; in mahnsinniger Lustigkeit sucht er sich einzureben, diese sei nicht seine Schwester. In verzweifelter Leibenschaft sturzt er auf die Gestalt zu: es ist die Ahnfrau, in ihren Armen endet er, als eben die Soldaten die Thur fprengen, um ihn gefangen zu nehmen. Die Geschicke haben fich vollendet: die Ahnfrau hat die Ruhe gefunden, die für sie an den Untergang ihres ganzen Geschlechtes geknüpft mar.

Gewiß: ein unentrinnbares Fatum, unterstützt burch tückische Zufälle, bestimmt in diesem Drama das Los aller Personen; aber man darf nicht vergessen, daß sie immerhin nicht frei von Schuld, vor allem von blinder Leidenschaft sind. Nun ist frei-lich die "Ahnfrau", auch abgesehen von jenem prinzipiellen Bebenken, nicht frei von verschiedenen Schwächen. Bor allem zeigt sie sich darin als das Werk eines noch jugendlichen Dichters, daß die Personen nicht volles individuelles Leben haben, sondern nur mit allgemeinen Zügen charakterisiert sind und daß allzusehr der Dichter aus ihnen spricht. Aber in der meisterhaften Führung der Handlung, in ihrem echt dramatischen Gang, der den Hörer keinen Augenblick zur Ruhe kommen läßt und ihn wie im

Fieber weiter treibt, erkennen wir den echten Dichter, den geborenen Dramatiker. Sprache und Bersbau zeigen noch offensbare Mängel; bei jener läßt Schönheit und Richtigkeit vielfach zu wünschen übrig, und nicht immer find sie nur um der dramatischen Kraft willen geopfert; oft zeigt sich darin noch eine gewisse jugendliche Unreise. Dahin gehören zunächst die lyrischen Überschwenglichkeiten. Ferner sind zwar die Biederholungen besselben Bortes oder derselben Bendung oft höchst wirkungsvoll angewandt, aber vielfach sind sie auch entschieden störend und machen den Eindruck von Berssüllungen. Ich erinnere an Stellen wie:

Kalt und ftarr wie Rörderhand, Rörder — Rörder — Rörderhand.

Bas den Versdau betrifft, so hat vor allem Bulthaupt sehr schölerigkeit, die für unsere Spracke, gerade wegen ihres vorherrschend trochäischen Rhythmus, in trochäischen Bersen liegt, nicht ganz Herr geworden ist — in der "Ahnfrau" noch weniger als später im "Traume in Leben", — daß er aber doch im ganzen Außerordentliches darin erreicht hat. Es steht auch mit diesem Punkte wie mit allen anderen: die Schwächen liegen klar zu Tage, aber sie werden durch die Borzüge weit überstrahlt. Es ist also kein Zusall, sondern innerlich begründet, wenn alle anderen Schicksaken nur noch ein litterarhistorisches Interesse erregen und die "Ahnfrau" allein bis heute überall, wo sie auf der Bühne erscheint, eine große Anziehungskraft übt und wohl noch lange üben wird.

Ob Grillparzer bei ben beutschen Litterarhistorikern eine gerechtere Würdigung gefunden hätte, wenn das merkwürdige Stück ungeschrieben geblieben wäre? Ich wage keine bestimmte Antwort; auf jeden Fall bleibt zu bedenken, daß ohne die "Ahnfrau" vielleicht auch die Sappho nicht entstanden wäre. — Der pekuniäre Ertrag des Stückes, der für den Dichter als den Ernährer seiner Familie von so wesentlicher Bedeutung war, blieb leider weit hinter seinen berechtigten Erwartungen zurück. Auf den Rat Schreyvogels nämlich ließ er es, um den Ents

stellungen der Kritiker entgegenzuarbeiten, sehr bald drucken; gedruckte Stücke aber konnten damals ohne weiteres aufgeführt werden. Übrigens vermochten den Dichter die einseitigen Urzteile der Kritiker damals wohl zu ärgern, aber nicht zu entmutigen. In einer Antikritik, die er — freilich ohne sie zu veröffentlichen — gegen eine besonders verkehrte Beurteilung schrieb, herrscht ein frischer, selbstbewußter Ton. Er erklärt offen, daß er sein Stück durchaus nicht für fehlerlos halte; aber er ist sich auch der Vorzüge desselben dewußt und spricht den Entschluß aus, seinen Weg unbeirrt weiter zu verfolgen.

### IV.

# Wis zum Sode der Antter.

Grillparzer wußte, wie ein im Jahre 1818 niedergeschrie= bener sehr carakteristischer Auffat beutlich zeigt, recht gut, daß es nicht in erster Linie rein fünstlerische Momente gewesen waren, die der "Ahnfrau" so großen Erfolg verschafft hatten; er beschloß zu zeigen, daß er auch mit ganz einfachen Mitteln bramatisch wirken könne. Längere Zeit fand er nichts Passendes. Da empfahl ihm eines Tages ein Bekannter, bas Geschick ber Sappho in einem Opernlibretto zu behandeln. Der gesuchte Stoff war gefunden. 10) Gerade feine Einfachheit lockte ihn unter den gegebenen Berhältnissen; er traute sich die Kraft zu. baraus ein ergreifendes Drama zu gestalten. Als er von einem langen Spaziergange im Brater zurückkehrte, war ber Blan in seinem Kovfe fertia. Schon am nächsten Tage begann er mit der Ausarbeitung und arbeitete, frei von der fieberhaften Glut. die ihn während des Niederschreibens der "Ahnfrau" erfüllt hatte, aber in warmer und gleichmäßiger innerer Begeisterung mit solchem Eifer an bem Stud, daß er es in der kurzen Zeit vom 1. bis 25. Juli 1817 vollendete; es trägt benn auch einen burchaus einheitlichen Charafter. Die Infongruenz zwischen ber Ruhe ber ersten drei und der Leidenschaftlichkeit des vierten

Aftes, die der Dichter in seiner Selbstfritif tadelnd hervorhebt, ist sacklich pöllig begründet: wir müssen ihn hier gegen sich selbst in Sout nehmen. Wenn ihm bei der "Sappho" die Absicht vorschwebte, "sich von den handelnden Versonen zu trennen". io hat er sie, someit dies künstlerisch nötia ist, beinahe durch= gangig erreicht. Was die Bersonen des Stückes sprechen, ist vielleicht abgesehen von einigen über die Schranken seiner Ratur hinausgebenden Aukerungen Thaons im fünften Afte — Ausfluk ihres eigenen Wesens. Und doch spricht andererseits wieder der Dichter aus ihnen, vor allem aus der Seldin felbst. stark und schmerzlich er den Gegensatz zwischen Kunst und Leben empfand, das feben wir aus einer ganzen Reihe feiner Gedichte. Er hatte einen tiefen Zug in sich nach der still beschränkten Sphäre, in der Phaon und Melitta leben und weben. Sitelkeit und Vergänglichkeit des Ruhmes ist geradezu eins seiner Lieblingsthemen. Und boch hat er, einer inneren Stimme gehorchend, nach den höchsten Dichterkränzen gestrebt; des Inneren stiller Frieden, den er so schön als höchstes Gut gepriefen, den er so sehnlichst gewünscht hat — er selbst hat sich seiner gar selten erfreut. So steckt benn in Savpho ein autes Theil vom Wesen des Dichters selbst, so sehr sie andererseits eine in sich abaeschlossene, aus sich selbst heraus verständliche Versönlichkeit ift, in Melitta aber ift das weibliche Jugendideal des Dichters reizvoll verkörpert: die Geftalten des Studes find aus Geift und Gemüt Grillparzers entsprungen; aber er hat sie in meister= hafter Weise objektiviert.

Schon barin liegt ein außerordentlicher Borzug gegenüber der "Ahnfrau", aber er ist keineswegs der einzige; der Fortschritt, den der Dichter in der kurzen Zeit zwischen den beiden Stücken gemacht hat, muß geradezu Staunen erregen. In der "Ahnfrau" verriet sich der große Dramatiker in wahrhaft glänzender Weise; aber er zeigte sich im Banne einer verkehrten Zeitströmung, die die reine Wirkung beeinträchtigt; der Sprache sehlte bei allen Vorzügen noch jene innere Harmonie, die den edelsten Kunstwerken eigen ist. In der "Sappho" ist vielleicht etwas von den theatralischen, aber nichts von den echt drama-

tischen Wirkungen jenes Studes geopfert; bas Geschick ber Bersonen entspringt hier ausschließlich ihrem innersten Wesen: bie Sprache zeigt bei aller bramatischen Kraft boch eine abae= flärte Schönheit, die an die höchsten Mufter Diefer Art, an Goethes Aphigenie und Taffo heranreicht. Sie schwebt fast durchgängig auf der reinen Sohe der Boesie und ift deshalb wenig für die einzelnen Versonen individualisiert; aber das findet ebenso wie die reichliche Rulle der Rede in der Haupt= fache im Charafter bes Studes feine Bearundung. lichkeiten, aber auch die Berichiebenheiten Goethes Taffo gegen= über liegen flar zu Tage. In beiden Stücken handelt es sich um den Gegensatz zwischen Kunft und Leben; aber im übrigen ist der Konflikt doch recht verschieden gefaßt. Tasso scheitert im Leben wegen einer Anlage feines Wefens, die allerdings mit seiner künstlerischen Gigenart eng zusammenhängt, aber boch eine entschiedene Schwäche bes Menfchen bilbet. Sappho ift eine burch ihre Natur und ihre Schicksale über die eigentliche Sphäre bes Weibes hinausgehobene Perfonlichkeit; sie geht an dem Bersuche zu Grunde, die dadurch gegebenen Schranken zu durch= brechen und mit dem höchsten Dichterruhm auch noch das Liebesgluck gewöhnlicher Menschenkinder zu vereinigen. Aber ihr Bunsch ift menschlich fehr begreiflich und darum ift ihre Schuld echt tragisch. Grillparzer hat, so brückt sich Bolkelt sehr richtig aus, den prinzipiellen Gegensat zwischen Kunft und Leben bedeutungsvoller gestaltet als Goethe. Dagegen fehlt bei ihm ein fo voll= wichtiger Repräsentant der realen Mächte wie Antonio; das Leben verkörpert er nur einerseits in der hold-naiven Melitta, andererseits in dem nicht unedlen, aber boch der rechten Tiefe: entbehrenden, innerlich noch unfertigen Bhaon.

Die Komposition ist durchaus einsach und durchsichtig. Der erste Alt zeigt und Sappho auf der Höhe ihres Ruhmes — als Siegerin kehrt sie von Olympia zurück — und scheinbar auch ihres menschlichen Glücks. In Phaon glaubt sie den Jüngling gefunden zu haben, der ihre Dichtergröße völlig versteht und zugleich ihr Sehnen nach Liebesglück aufs schönste befriedigen wird. Dieser teilt zunächst ihre Junsionen; aber einzelne kleine

Züge verraten uns schon, daß er Sappho mehr bewundert als liebt. Er nennt sie "erhabene Frau", und sie erwidert mit letsem Borwurf:

"Sagt dir dein herz denn keinen süßern Namen?" Die innere Unsicherheit über seine Gefühle verrät er auch durch die Worte:

> "O tonnt' ich boch mein ganges fruh'res Leben Umtaufchend, wie bie Kleider, von mir werfen, Befinnung mir und Klarheit mir gewinnen . . ."

Auch das Thema der Tragödie wird schon mehrfach ange= schlagen, so wenn Sappho — was bei ihrer Liebe zu bem jüngeren Manne besonders ergreifend wirkt — in berrlichen Worten ihre Sehnsucht nach ben entschwundenen einfach alucklichen Kindertagen ausspricht, ober wenn sie den Phaon mahnt, ben Wert der gewöhnlichen Lebensgüter, die er so reichlich be= fist, ja nicht gering anzuschlagen. Wit ihrem herrlichen Liebe an Aphrodite klingt der erste Aufzug aufs schönste aus. zweiten sehen wir den Konflikt erft leise, dann immer deutlicher heraufziehen. Melitta, Sapphos Lieblingsstlavin, die von ihr ftets wie eine liebe Tochter oder eine jüngere Schwester behandelt worden ist, hat unterdes den schönen Phaon gesehen: noch hat sie keine Ahnung, was sie für ihn fühlt; aber ihr feltsam träumerisches Wesen und ihre plöplich auftauchende Sehnsucht nach der fernen Beimat verraten uns ihren veränderten Gemütszustand. Auch bei Phaon zeigen sich schon im ersten Gespräche mit ihr Spuren eines wärmeren Gefühls für fie: und die Art in der die beiden bald darauf Rosen tauschen und wie Phaon sich hinreißen läßt, den ersten Kuß auf Melittas Lippen gu bruden, läßt bem Bufchauer feinen Zweifel mehr an der Natur ihrer Empfindungen. Sappho findet fie zusammen; leise beginnt ihre Eifersucht zu erwachen und steigert sich, stufenweise anschwellend und indem jede einzelne Steigerung aufs feinste psychologisch motiviert wird, bis zu der Szene gegen Ende des britten Aftes, in der Sappho in mächtig aufwallenber Leidenschaft einen Dolch zieht, um Melitta zum Berausgeben der Rose zu zwingen, die ihr Phaon eben geschenkt hat.

ben Schreckensruf der Armen eilt Phaon herbei, erfährt aus Sapphos eigenem Munde, warum sie Melitta bedroht habe, und bricht in die schönen und zugleich für des Dichters Ansschauung bezeichnenden Worte aus:

"Bei allen Göttern! sie hat recht gethan, Und niemand foll der Blume sie berauben! Ich selber gab sie ihr . . . Als Bürgen meiner innern Aberzeugung, Daß stiller Sinn des Weibes schönster Schmuck, Und daß der Unschuld heit'rer Blumenkranz Wehr wert ist, als des Ruhmes Lorbeerkronen."

Von Sappho fühlt er sich natürlich jett innerlich geschieden. — Im vierten Akte befiehlt diese ihrem treuen Sklaven Rhamnes. Melitta heimlich nach Chios zu bringen: von Giferfucht gefoltert, will sie die Liebenden wenigstens trennen. Augenblicke aber, da die Entführung stattfinden soll, kommt Phaon, der Unheil geahnt hat, hinzu; er beschließt schnell, in bemfelben Boote, bas die Geliebte wegbringen follte, mit ihr zu entfliehen, zwingt Rhamnes, ihn bis jum Strande zu begleiten und stökt ab. Aber jener schlägt bann fofort garm: Die Flüchtigen werden eingeholt und zurückgebracht, und nun entbrennt in Sapphos Herzen ein heißer Kampf zwischen ihrer alübenden Leidenschaft und ihrer edleren Natur. Endlich fieat diese, namentlich unterstützt durch die fanfte Ergebung, mit der Melitta, in bem Gefühl einer Verschuldung gegen ihre Bohlthäterin, ihr Schickfal ganz in beren Hand legt. Und als auch Phaon, wieder zu rubiger Befinnung zurückfehrend, fie mahnt:

"Gieb uns, mas unfer und nimm hin, mas bein! Bebente, mas bu thuft und wer bu bift!"

da steigt ein großer Entschluß in ihrer Seele auf; mit dunkeln Abschiedsworten segnet sie den Bund der Liebenden und ftürzt sich von dem Felsen ins Meer. Mit des Rhamnes Worten:

> "Es war auf Erben ihre Heimat nicht; Sie ift zurückgekehret zu den Ihren"

klingt bas Stück aus.

So herrlich diese Schlußsene ist, Sapphos Selbstmord ersscheint doch nicht genügend motiviert. Sie würde größer das Lange, Griuparzer.

steben, wenn sie auf ihre Liebe verzichtete und — unter beiligen Schmerzen — im Dienste ber Kunft weiter lebte. Das Bebenken, daß darin eine Abweichung von der antiken Über= lieferung liegen wurde, hatte gerade für Grillvarzer nicht schwer wiegen burfen. Die Sage war boch für ihn hier nicht viel mehr als ber Anlaß zu feinem Drama; ben geiftigen Gehalt hat er hinzugethan. Dies ist mein einziges ernsteres Bedenken aeaen die mahrhaft schöne Dichtung; sie gehört zu den wenigen Dramen aus dem antiken Leben, die auch jedem modernen Menschen von poetischer Empfänglichkeit unmittelbar ans Berg greifen. Bon bem Rauber ber Sprache und bem Reichtum an herrlichen Sentenzen habe ich nur eine ganz ungenügende Borstellung geben können. Wenn Grillparzer für sein Drama, wie Schwering in febr verdienstvoller Weise nachgewiesen bat, einem ziemlich unbedeutenden Stücke gleichen Titels von Franz v. Kleist († 1797) mancherlei verdankte, so ist das doch nicht einmal so viel, wie Shakesveare wiederholt aus den Studen seiner Boraänger herübergenommen hat. Die wirkliche vinchologische und poetische Vertiefung ist durchaus sein Eigentum. Vollends nur in Einzelheiten zeigt fich ber Ginfluk von Frau v. Staels "Corinna".

Der große, merkwürdigerweise zunächst nicht nachhaltige Ersolg, den die "Sappho" zuerst in Wien errang, war durchsaus verdient. Schrenvogel sagt wenige Tage nach der ersten Aufführung, die am 22. April 1821, diesmal im Burgtheater, stattfand, in seinen Tagebuchnotizen geradezu, die ganze Stadt sei durch das Stück in Bewegung gesetzt worden. Und die Begeisterung dafür ging weit über Wien, ja über Deutschland hinaus; es wurde in die meisten europäischen Sprachen übersetzt, und die Zahl dieser Übersetzungen hat sich noch in den letzten Jahrzehnten vermehrt. Auch die ernstere Kritik zeigte diesmal eine wesentlich andere Haltung. Zwar die Stimmführer der Romantik urteilen meist sehr ungünstig; Solger z. B. kann sich in seinem brieflichen Urteil Tieck gegenüber gar nicht genug thun in den wegwersendsten Ausdrücken über das Stück. Er begreift nicht, daß die Berliner von einer solchen "Fraze", die

uns "von einer Gemeinheit zur anderen führe", entzückt feien. Auch Müllner, der erft, wie Grillparzer berichtet, brieflich "in ben gesteigertsten Ausbrücken" seine Billigung ausgesprochen hatte, änderte plötlich seine Meinung, weil der Dichter seinen thörichten Vorschlag, ben berrlichen ersten Aft zu ftreichen wodurch die schönste Kontrastwirkung vernichtet worden märe in der höflichsten Form ablehnte. Grillparzer war überhaupt wenig geneigt zu folden nachträglichen Underungen, die leicht etwas Fremdes in ein Stud hineinbringen, und fpricht fich barüber in bem Entwurf einer Widmung der "Sappho" an Schrenvogel in einer für fein litterarisches Selbständigkeitsgefühl fehr bezeichnenden Weise aus. Müllner gegenüber war er jedenfalls unbedingt im Rechte. Aber der eitle Mann zählte von jest an, wenn er auch zu klug und zu kunstverständig war, fich den blinden Tadlern anzuschließen, doch zu seinen Geanern, und das wollte bei seinem litterarischen Einfluß immerhin etwas fagen. Grillparzer hätte ja seinen ersten Brief einfach abdrucken laffen können, aber dazu bachte er zu vornehm. Doch schwerer als die mifgunftigen Stimmen wogen jum Gluck die anerkennenden. Börne, deffen scharfe Urteile gefürchtet waren, preift bas Stück als "eine köftliche Frucht in goldener Schale" und nachbem er viele Einwendungen bagegen vorgebracht hat, fährt er sehr schön fort: "Doch schon zu lange habe ich in diese Sonne gefehen, um ihre Rleden zu ergründen; geblendet fente ich ben Blick, mich ferner nur ihrer Wärme und ihres Lichtes zu erfreuen." Und Byron, ber bas Stud in einer noch bazu mangelhaften italienischen Übersetzung gelesen hatte, bemerkt in seinem Tagebuche über den Dichter mit dem "verteufelten Namen": "Ich kenne ihn nicht, aber die Jahrhunderte werden ihn kennen lernen. Er ist ein hoher Geift. Grillvarzer ift grandios — antif — nicht so einfach wie die Alten, aber sehr einfach für einen Neueren." — Auch der äußere Lohn blieb diesmal nicht aus. Abgesehen von dem nicht geringen Ertrage der Aufführungen und der Buchausgabe brachte ihm die "Sappho" für die nächsten Jahre eine Anstellung als Theaterdichter beim Buratheater mit jährlich zweitausend Gulden Gehalt gegen die einzige Verpflichtung, seine Stude ftets zuerft bei biefer Bühne einzureichen. Die Anteaung dazu aab der bamalige Finanzminister Graf Stadion, einer ber trefflichften österreichischen Staatsmänner. Er veranlafte jugleich, daß Grillvarzer als Beamter in das Departement verfett murbe. bem auch die Softheater unterftanden: der Dichter follte nur in Theaterfachen zu arbeiten haben. Daß diese Bersetung infolge besonderer Verhältnisse und nicht gang ohne Grillpargers Mitiduld für diesen eine Quelle vielen Argers wurde, tann Stadion nicht zur Last gelegt werben. Überhamt gesteht ber Dichter felbst zu, daß damals in allen Schichten ber Befellichaft die gunftigfte Stimmung für ihn geherricht habe - felbft Metternich ließ ihn zu fich kommen und empfing ihn aufs liebenswürdigfte. Auch die äußere Erscheinung des jungen Dichters muß etwas Gewinnendes gehabt haben. "Er war nicht hübsch zu nennen," fagt Raroline Bichler in einer Schilberung aus jener Reit, \_aber eine schlanke Gestalt, von mehr als Mittelaroke, schone blaue Augen, die über die blaffen Buge Geistestiefe und Gute verbreiteten, und eine Külle dunkelblonder Locken machten ihn zu einer Erscheinung, die man gewiß nicht so leicht vergaß." Benn Schrenvogel damals in sein Tagebuch die Worte schrieb: "Wie alucklich ist ber junge Mensch!" so sprach er gewiß nur aus, mas viele empfanden. Grillvarzer felbst aber mar wohl von dem Gefühl freudiger Schaffenstraft erfüllt, indes die Empfindung inneren Glückes hatte er auch damals nur felten. Mancherlei Anzeichen laffen vermuten, daß eine unfelige Liebesneigung, auf die ich bald zurücktommen werde, ihn schon zu qualen begann. Jedenfalls aber traf Raroline Bichler das Richtige, mit den Worten: "Es ist wohl in dieses Sangers Innerem ein Zug, der ihm nicht erlaubt, fich irgend eines Gelingens recht zu erfreuen." Immerhin litt wenigstens seine Dichterthätigkeit bamals nicht unter seinen hypochondrischen Neigungen. Schon im Herbst 1818 sehen wir ihn eifrig mit bem großgrtigen Blane zu der Trilogie "Das goldene Bließ" Der Stoff, den auch Schiller als einen höchst bramatischen erkannt hatte, war ihm schon früher nahe getreten; boch von einer Ausführung war keine Rebe gewesen. Da fand er ihn in einem mythologischen Lexikon, das ihm zufällig in die Hand fiel, übersichtlich geordnet und dargestellt. äußerliche Anlaß gab seiner schöpferischen Kraft den Anstoß, der ihr bisher gefehlt hatte. "Mit berfelben Blöglichkeit, wie bei meinen frühereren Stoffen, glieberte sich mir auch dieser ungebeuere, eigentlich größte, ben je ein Dichter behandelt," fagt er felbst. Er fühlte sich zur Ausführung unwiderstehlich binge= zogen, und wenn er nicht sofort an die Arbeit ging, so lag bies nur an seiner leidenden Gefundheit. Durch einen Kuraufenthalt in Gastein, zu dem er sich auf den Rat des bekannten epischen Dichters Ladislaus Porker rasch entschloft. fand er sich sehr gekräftigt; er meint, dies Bab habe ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Auch der Umgang mit jenem liebensmürdigen Brälaten, ber 1847 als Erzbischof von Erlau starb, that ihm wohl. Mit wahrer Lust ging er nun an die Ausführung seines bichterischen Planes: in raschem Flusse hatte er den "Gastfreund" und die größere Hälfte der "Argonauten" geschrieben, ba regte ihn ber von entsetlichen Nebenumftanden bealeitete Tod seiner Mutter (24. Januar 1819) aufs schrecklichste auf. Er felbst fagt, daß sie in der letten Zeit ihres Lebens zeitweise an "eigentlicher Geiftesverwirrung" gelitten habe; es ift, wie schon ermähnt, kaum zweifelhaft, bag fie Wir wissen, mit welch rührender durch Selbstmord endete. Liebe er an der Mutter hing. Die Art vollends, in der sie ihm entriffen murbe, mußte auf ben ohnehin zur Schwermut neigenden Dichter ben Eindruck machen, als ob ein Fluch auf seinem Hause ruhe; hatte sich doch schon im November 1817 sein jüngster Bruder Abolf in der Donau ertränkt.

Der Versuch, trotz seiner tiefen Erschütterung die Arbeit an der Trilogie fortzusetzen, erwies sich bald als vergeblich. Dem Drängen der Freunde, vor allem des treuen Schreyvogel, und der Arzte folgend, entschloß er sich wieder rasch zu einer Reise — diesmal nach Italien; Stadion bewilligte ihm gern einen dreimonatlichen Urlaub. Schon die Aussicht, das Land auch seiner Sehnsucht zu sehen, wirkte erfrischend auf ihn. Am 8. März schrieb er das von froher Hoffnung durchwehte Gedicht "Kennst du das Land?" und in der Schlußstrophe ruft er dem "hochgelobten Lande" zu:

"Dann tehr' ich heim mit ftolzem Sinn Und schaff' in gefättigter Ruh, Bas jung foll sein, wie ich es bin, Und alt soll werben wie bu."

Wohl fühlte er sich auch jetzt noch aufs schmerzlichste bewegt; aber nicht mehr Verzweiflung, sondern bei aller Tiefe doch sanfte Trauer spricht aus den schönen Strophen "An die vorausgegangenen Lieben" (I, 17), die er am Tage darauf niederschrieb.

### V.

## Der Dichter auf der Böhe der Schaffenskraft.

Die italienische Reise hat für Grillparzers Entwicklung nicht in der Weise Spoche gemacht wie etwa für Goethe, schon weil er sich nur aanz ausnahmsweise den Dingen völlig binzugeben vermochte. Auch erfuhr er wirklich während und noch mehr infolge berselben die kleinen und großen Ungnnehmlichkeiten bes realen Lebens in recht reichem Make. beweist schon das merkwürdige Gebicht "Die Ruinen des Campo Vaccino" (I, 22), mit wie mächtiger Begeisterung ihn die Reste bes römischen Altertums erfüllten, mährend die beiben in der Art Goethescher Lyrik gehaltenen Lieber "Zwischen Gaëta und Capua" (I, 19) und "Am Morgen nach einem Sturm" (I, 21) von seiner Bewunderung für die Schönheit italienischer Natur zeugen. Und wahrhaftes Entzücken spricht fich in den Briefen an Karoline Pichler aus. So sagt er einmal: "Reisen Sie nach Italien! Thun Sie es nicht, so begehen Sie ein Verbrechen an sich selbst und an allem Großen und Schönen." Roch in der Selbstbiographie klingt bisweilen eine warme Begeisterung nach, und das unter dem unmittelbaren Gindruck des Ge= schehenen und Erlebten geschriebene Tagebuch spiegelt die häufig auftretende Verstimmung, aber auch die wiederholt hoch aufflammende, ihn über alle Kleinlichkeiten hinausbebende Begeifterung bes Dichters getreu wieder. Es zeigt ihn fehr beutlich in feiner Doppelnatur des fritischen Beobachters und des begeisterten Boeten. Sener Bug tritt namentlich bei Beurteilung ber italienischen Verhältnisse hervor, am schärfften gegenüber ber katholischen Kirche und bem Bavstum: mit bichterischer Begeifterung aber erfüllen ibn bie großartigen Zeugen altrömischer Herrlichkeit und ebensosehr die unvergleichlichen Schonheiten der Natur. Die letteren heben ihn einige Male zu völlig reiner Freude, die bei ihm so selten ift, empor. Bei einer Lustfahrt im Golfe von Trieft zur Zeit des Sonnenunterganges bunkt er sich "im Feenlande zu fein" und nach ber Besteigung bes Besups ruft er aus: "Babe Dank Natur, bak es ein Land giebt, wo du herausgehst aus beiner Werkeltags= Geschäftigkeit und dich erweisest als Götterbraut und Weltenkönigin, habe Dank!" (XV, 248). Bei ber Schilberung ber Kahrt durch den Avennin auf der Rückreise nach Klorenz kann er sich gar nicht genug thun in Ausbrücken ber Bewunderung. Die Worte bagegen, in benen er von Rom Abschied nimmt, find ein merkwürdiger Beweis, wie schwer ein Dichtergemüt seiner Art völlig zu befriedigen ift. "Nicht als ob ich Rom nicht bewunderungswürdig gefunden hätte; aber wann hat die Wirklichkeit noch gehalten, mas die Phantafie versprochen?" so schließt er die kurze Betrachtung (XV. 269).

Schon während seines ersten Aufenthaltes in Rom war er in Beziehung zum Grasen Wurmbrand, dem Oberhosmeister der Raiserin, gekommen, hatte in dessen eleganter Equipage die Reise von Rom nach Neapel gemacht und in dieser Stadt die dem Grasen wegen seiner Stellung überwiesene Wohnung mit ihm geteilt. Leider wurde jener dann durch einen unglücklichen Fall ans Bett gesesselt, und der Dichter glaubte ihm die Bitte, zu seiner Gesellschaft zurückzubleiben, nicht abschlagen zu dürsen, zumal der Kaiser selbst den nötigen Urlaub erteilte. Da sich die Sache länger hinzog, als die Ürzte ansangs geglaubt hatten, kehrte der Dichter mit einer Verspätung von mehreren Monaten nach Wien zurück.

Leider brachte er nicht die Stimmuna mit, die er nach jenem Begrüßungsgedichte als Frucht ber Reise erhofft batte. Immerhin aber waren die trüben Gebanken gurudgetreten, und insofern batte jest der Biederaufnahme der Arbeit am "Goldenen Bließ" nichts mehr im Bege geftanden. Aber amtliche Burudsetung sollte ihn sogleich wieder tief verstimmen. schreitung des Urlaubs war ihm doch verübelt worden -möglicherweise mar die kaiserliche Berfügung wegen seiner Ber= längerung nicht angekommen — bazu hatte fich infolge seiner Beziehungen zum Grafen Burmbrand, bem er wirklich behilflich gewesen war, die Rechnungen ber Raiserin in Ordnung zu halten. bas Gerücht verbreitet, er sei zu beren Brivatsekretar ernannt Rury und aut er wurde bei der Beforderung übergangen, und als sich das wiederholte, bachte er tief gefränkt ernstlich baran, ganglich aus bem Staatsbienste zu treten. Rur bas wohlmeinende Zureben bes Grafen Stadion, den er bei biefer Gelegenheit in schöner Dankbarkeit ben großartigften Mann, dem er je begegnet sei, nennt, hielt ihn davon ab. Und Stadion batte recht. Wohl mögen wir bedauern, daß der Dichter viele koftbare Stunden bei untergeordneten Geschäften verlor; aber als wirklich unabhängiger bloger Schriftsteller im damaligen Ofterreich sein Brot zu verdienen mar fast unmög= Bei Grillparzers Art darf man bezweifeln, ob Rahl und Wert seiner voetischen Schöpfungen wesentlich größer geworden mare, wenn er frei von Amtspflichten hatte leben können. Die trüben Gedanken, die er jest aus den Kleinlichkeiten des Amts= lebens saugte, hätte er bann aus anderen Quellen geschöpft; sie waren eben mit seinem ganzen Sein und Wesen vermachsen. Aber Stadion begnügte fich nicht mit wohlwollenden Ratschlägen; er zeigte auch das größte thatfächliche Entgegenkommen. Er bot ihm einen längeren Urlaub zur Vollendung der Trilogie an, und Grillparzer machte bavon ben ausgiebigften Gebrauch. Wenn man die aktenmäßigen Darlegungen über diesen Bunkt im zweiten Bande des Jahrbuches der Grillparzer-Gefellschaft lieft. so muß man gestehen, daß die Borgesetten des Dichters seine mehr= fachen Urlaubsüberschreitungen vom Standpunkte der Bureaukratie betrachtet sehr milbe behandelten. Die Unparteilichkeit erfordert, daß ich dies offen ausspreche, so begreiflich es auch andererseits ist, daß der reizdare Dichter, der sich in einer seiner Eingaben in dieser Angelegenheit mit Stolz auf seine litterarische Thätigkeit beruft, diese Rücksichtnahme noch nicht genügend fand. Er trat schließlich erst im Spätsommer 1821 wieder in die amtliche Thätigkeit ein und zwar jetzt als Conceptspraktikant im Kinanzministerium, also im Ressort Stadions.

Doch mit den letzten Bemerkungen habe ich eigentlich vorgegriffen. Denn im Sommer 1821 war ja die Trilogie längst aufgeführt, und ich habe noch gar nicht von ihrer Vollendung erzählt. Der Dichter hatte die neue Freiheit von amtlicher Thätigkeit zunächst zu einem kurzen Aufenthalte in dem geliebten Gastein benutzt. Dieser Zeit verdanken wir eins seiner herrklichsten Gedichte. Am 26. Juli 1819 schrieb er den "Absched von Gastein" (I, 26) ins dortige Fremdenbuch. In melodischen Strophen strömt er das Gesühl der Wehmut, das ihn auch inmitten des Beifalls der Menge erfüllt, aus:

"Bas ihr für Lieber haltet, es sind Klagen, Gesprochen in ein freudenleeres All, Und Flammen, Berlen, Schmuck, die euch umschweben, Gelöste Teile sind's von seinem Leben."

Der eigentliche Zweck des Urlaubs schien zunächst versehlt. Bor der italienischen Reise hatte ihm der ganze Plan des "Goldenen Bließes" klar vor der Seele gestanden; jest war die Erinnerung daran wie weggewischt. Da brachte ihm die Musik auf merkwürdige Weise Hilfe. Während jener früheren Arbeit am "Bließ" hatte er oft mit seiner Mutter Symphonien Haydns, Mozarts und Beethovens gespielt. Jest that er dasselbe mit Karoline Pichlers Tochter Charlotte. Bei einer solchen Gelegenheit — sie spielten eine Mozartsche Symphonie — tauchten ihm plöglich alle entschwundenen Erinnerungen wieder auf; es kam jene Stimmung über ihn, die er in dem Gedichte "Die tragische Muse" (I, 28) so ergreisend geschildert hat, und nun schrieb er seine Trilogie mit größtem Siser zu Ende — zu den beiden Lesten Akten der "Wedea" hat er nur je zwei Tage gebraucht.

Die Glut der Dichterbegeisterung hob ihn wieder einmal hinweg über die Kleinlichkeiten des Lebens, die ihm gerade damals besfonders mitspielten.

Die von Schrenvogel herausgegebene "Aglaja" für 1820 hatte neben anderen auf der italienischen Reise entstandenen Gedichten Grillvarzers auch die im einzelnen nicht form= vollendeten aber großartigen und von echter Begeisterung für bie Antike getragenen Strophen "Die Ruinen bes Campo Baccino" aebracht. Der Dichter, der überhaupt dem firchlichen Christentum fern stand, 11) fand sich, von einer ähnlichen Anschauung ausgehend wie Schiller in ben "Göttern Griechenlands". fünstlerisch baburch verlett, daß bas Kreuz, das Symbol ber driftlichen Lehre, die dem antiken Rom den Untergang brachte, auch auf bem gewaltigften Denkmal besselben, bem Roloffeum, Blat gefunden hatte, und hatte dieser Empfindung einen ent= schiedenen Ausdruck gegeben. Tropbem hatte das Gebicht, da Schrenvogel felbst Zenfor mar, die Zenfur ungefährdet paffiert. Aber leider hatte der Verleger den Jahrgang 1820 der "Aglaia" ber Gemahlin des damaligen Kronprinzen Ludwig von Bapern gewidmet. Diefer nahm an jenen Strophen Anstof und beschwerte fich bitter in Wien. Dort suchte man natürlich bas Versehen nach Kräften wieder gut zu machen. Zunächst wurde das bedenkliche Gebicht aus allen noch erreichbaren Eremplaren bes Taschenbuches herausgerissen, fand aber natürlich unter der Sand um so weitere Verbreitung. Grillparzer war formell frei von jeder Berantwortung; die Zenfur hatte ja den Druck ge-Diesen Grund aber wollte er, als er zur Ver= antwortnng aufgefordert wurde, nicht vorbringen, weil er bann Schrenvogel hätte kompromittieren muffen. Er verfucte baber in einer längeren interessanten Eingabe (XIV, 222-228) die Unbedenklichkeit des Gedichtes zu erweisen, insbesondere es als ben Ausfluß einer Empfindung, nicht einer Meinung binzustellen. Begreiflicherweise batte er bamit keinen großen Erfola. Der scharfe Verweis, den er erhielt, mare noch hinzunehmen gewesen. Schlimmer war es, daß er von jett an den leitenden Kreisen als Religionsverächter galt. Denn das bebeutete ein neues Hindernis seines amtlichen Beiterkommens, wenn auch dem Dichter die ihm dadurch erwachsene Schädigung wohl größer erschien, als sie in Birklichkeit war. Alle den Scherereien und Unannehmlichkeiten aber, die ihm die Sache zunächst drachte, hielt, wie gesagt, damals seine dichterische Bezeisterung tapfer stand. "Jasons Lieblingslied" im zweiten Akte der Medea (IV, 164) schried er im Borzimmer des Polizeizpräsidenten "einer stürmischen Audienz harrend" mit Bleistist nieder. — Die Herzenskämpfe vollends, die er in jener Zeit durchzumachen hatte, haben ihn dichterisch vielleicht eher gefördert.

Wenn noch Emil Kuh in seiner unmittelbar nach dem Tode des Dichters erschienenen Biographie Grillparzers die Ansicht aussprach, dieser habe keine sein Innerstes aufwühlende Liebesleidenschaft durchzumachen gehabt, so hat dies wohl schon damals, angesichts namentlich der Tristia ex Ponto, vielfach Kopficutteln erreat. Seit wir die mertvollen Mitteilungen von Rizys im Wiener Grillparzeralbum und vollends seit wir bes Dichters Tagebuch kennen, liegt die völlige Arrtumlichkeit von Ruhs Annahme sonnenklar zu Tage. Und zum Überfluß sagt Grillvarzer felbst in einer Erörterung über Shakespeare (XIV. 83): "Nur ein Mensch mit ungeheuren Leidenschaften kann meiner Meinung nach bramatischer Dichter sein." Dabei benkt er offenbar auch an sich. Zwar einigen Jugendneigungen ist kein ernstes Gewicht beizulegen. Aber auch abgesehen von seinem Liebesverhältnis mit Kathi Fröhlich ergriff ihn noch zweimal eine tiefe Leidenschaft für ein weibliches Wesen bis ins innerste Herz, und in beiden Fällen vermochte er sich erst, nachdem er sich mit schwerer Schuld beladen hatte, loszureißen 12). Das erfte diefer Verhältnisse entspann sich wohl schon in der Zeit, als die gewaltigen Gestalten seiner Trilogie in ihm lebendig zu werden begannen. Sein Better und Jugendfreund Ferbinand v. Baumgarten hatte sich am 15. Januar 1818 mit der an= mutigen und temperamentvollen Charlotte Jeper vermählt, und Grillparzer hatte seine Glückwünsche in dem liebenswürdigen Gebichte "Einem Neuvermählten" (I, 13) niebergelegt. junge, von regstem litterarischen Interesse erfüllte Frau brachte

ben Schöpfungen des Dichters die größte Bewunderung entgegen. Aber babei blieb es nicht; das ursprünglich rein freund= schaftliche Verhältnis ging bald in ein leibenschaftliches über. Die beiben Gebichte "Der Bunderbrunnen" und "Borzeichen" (I, 16) weisen beutlich genug barauf hin. Charlotte wurde. wie es im Grillparzeralbum heißt, in eigentümlicher Weise die Muse seiner Medea. Beibe Teile scheinen von schwerer Schuld nicht freigeblieben ju fein; bas ergreifende Gebicht "Der Bann" (I, 30) verrät uns, wie entsetlich ber Dichter unter ber un= seligen Leidenschaft litt. Er fühlt fich von der Liebe mit Fluch und Bann belegt, weil er fie verschmäht und fich die Bhantafie jur Gefährtin erwählt hatte. 18) Doch feinen Entschluß, von der Geliebten zu scheiben, den er in den Anfangsworten ausspricht, hat er wohl damals noch nicht durchzuführen vermocht. Spuren berselben Leidenschaft zeigen noch manche andere Gedichte, und erft Ende 1821 oder Anfang 1822 hatte er fie ganz über= Indessen schon das noch 1820 entstandene Lied "Der munden. Genesene", besonders die herrliche Schlukstrophe, atmet ein foldes Gefühl inneren Friedens, daß er ichon damals den schwersten inneren Kampf hinter sich gehabt haben muß. Doch noch einmal follte das Bild der geliebten Frau schmerzlich vor ihm aufsteigen. Charlotte berief ihn turz vor ihrem Tode an ihr Krankenlager und machte ihm, wie es scheint, tief ergreifende Geftändnisse. Als fie bald darauf wirklich ftarb (16. September 1827) schrieb er die in ihrer Einfachheit doppelt ergreifenden Worte in sein Tagebuch: "Ich habe sie verlassen, mißhandelt: ich war vielleicht Mitursache ihres Todes." Aft schon dabei vielleicht Selbstauälerei im Spiele, so liegt fie ficher vor, wenn er sich gleich darauf anklagt, sein Schmerz sei nur gering; benn auf demfelben Blatte findet fich — aleichfalls an ihrem Todes= tage geschrieben — bas duftere Gedicht "Berwandlungen", bas von tieffter Ergriffenheit Kunde giebt. Damit soll indes nicht geleugnet werden, daß der Übergang vom wärmsten Gefühl zu aroker innerer Kälte sich bei ihm bisweilen mit rätselhafter Schnelligkeit vollzog; mit Rücksicht barauf nennt er sich 1828 einen "Gemütsegoiften".

kennen die Entstehungsgeschichte des "Goldenen Bließes" und haben die verfönlichen Momente, die darauf einwirkten, zu verfolgen gesucht. Mir menden uns jest der Trilogie felbst zu. 14) 3ch nenne sie ohne Bebenken nicht die in fich vollendetste, aber die großartigste Dichtung Grillparzers, und doch erreichte fie bei ber ersten Aufführung in Wien (26. und 27. März 1821) nur einen Achtungserfolg. Die beiden ersten Abteilungen verschwanden nach einiger Zeit wieder von der Buhne; nur die "Medea" hielt fich, junächst burch das vortreffliche Spiel von Sophie Schröder. Im außerösterreichischen Deutschland führte man überhaupt nur dieses lette Stud auf. Wesentlich anders ist es auch beute noch nicht Selbst bei der Jahrhundertfeier 1891 wurde die geworben. ganze Trilogie nur auf brei Buhnen, die "Medea" allein noch auf sechs anderen gegeben, mabrend von den übrigen Stücken einige eine weit höhere Zahl von Aufführungen erreichten. Einen Teil der Schuld mag nicht die Furchtbarkeit des Stoffes - benn, im poetischen Geiste behandelt, zieht diese eber an, und Shakespeare 3. B. ift darin viel weiter gegangen — aber wohl seine Fremdartigkeit tragen. Auch hat der Dichter selbst bemerkt, daß die symbolische Natur des Bliekes, das doch den Einheitspunkt des aanzen Werkes bildet, nicht klar genug berportrete. Er nennt es ein "finnliches Zeichen des ungerechten Gutes"; aber bas paßt, wie Schwering richtig bemerkt, nicht auf den "Gastfreund". Das Bließ ist wie der Nibelungenhort an fich ein segensvolles Geschenk und wird verberblich nur für ben, ber mit blinder Gier banach strebt. Mit dieser Unklarheit hängt ein anderer Umftand zusammen. Grillparzer fühlte ganz richtig, daß für ben "Gaftfreund" die sagenhafte Überlieferung unbrauchbar mar; aber mas er an ihre Stelle gefett hat, bleibt boch etwas dunkel; namentlich gilt dies von der Vorgeschichte, von der geheimnisvollen Art, wie Phrixus im delphischen Tempel in den Befit des Bließes kommt. Indes allzusehr fällt biefer Umftand namentlich einem naiven Publikum gegenüber gewiß nicht ins Gewicht. Dagegen ist die trilogische Kom= position für unsere Verhältnisse eine entschiedene Erschwerung

ber bramatischen Wirksamkeit. Grillvarzer wußte das sehr aut und hat sich beswegen sogar in übertriebener Weise getadelt. Sine Aufführung des ganzen Werkes an einem Tage ift nur ganz ausnahmsweise möglich. Durch die Verteilung auf zwei Abende aber wird nicht nur die Ginheitlichkeit der Wirkung zerftört, sondern es wird auch vielen Zuhörern sehr erschwert. das Gesamtwerk kennen zu lernen. Raturgemäß haben darunter die ersten Teile, die keinen vollständigen Abschluß geben können. am meisten zu leiben. Auch von Schillers Ballenstein werben "Die Biccolomini" weit feltener aufgeführt als "Wallensteins Tod", und mit bem "Lager" fteht es nur beshalb etwas anders, weil es auch selbständigen Wert als frisches Reitbild hat. — Im ganzen hat Grillvarzer übrigens im "Bließ" eine große Geschlossenheit der Komposition erreicht; es ist - weit mehr als der "Wallenstein" — eine echte Trilogie, jedes Stück hat seine eigene Verwicklung, seinen Höhepunkt und seine Ratastrophe; der Dichter bemährt wieder seine technische Meister= schaft. Selbst die lange Unterbrechung, die die Arbeit an dem Werke etwa in der Mitte erfuhr, und die mancherlei inneren Wandlungen, die der Dichter mährend jener Zeit durchmachte, haben nach meinem Gefühl ber Einheitlichkeit keinen irgendwie wesentlichen Schaden gebracht. Nur der Charafter des Rason Er ist, wie icon von anderer zeigt einen gewissen Bruch. Seite gesagt worben ift, ber männliche Saoist. Aber in ben erften Aften ber "Argonauten" zeigt er diesen Egoismus boch nur in einer edlen Ruhmbegierde; gerade um feiner Gefährten willen fest er fich ber erften großen Gefahr, bem Eindringen in Medeas Turm, aus, und die unbedingte, ja begeisterte Ver= ehrung, mit der jene sämtlich zu ihm aufsehen, erklärt sich boch nur baraus, bag er ihnen als ein echter helb erscheint. Weit ftarker ichon tritt sein Egoismus in den letten Aften der "Argonauten" hervor, denn was ihn gegenüber den erareifend= ften Bitten und Warnungen Mebeas an seinem Entschluß, bas Bließ zu rauben, festhalten läßt, ift weit weniger bas Gefühl einer eingegangenen Berpflichtung ober bas patriotische Bestreben, den frevelhaft hingemordeten Phrixus zu rächen, als

schrankenloser Chrgeiz. Sein Wille geht ihm über alles und biesem Charakterzug entspringen auch die leidenschaftlichen Worte, die er gegen den Schluß dieses Stückes über Absyrtus spricht:

"Ich tot' ihn nicht! Allein gehorchen muß er, muß — gehorchen!"

Und ift sein Egoismus hier wenigstens noch kraftvoll und imponierend, so wird er in der "Medea" mehr und mehr jämmer= lich und erbärmlich. Allerdings liegen zwischen beiden Stücken mehrere Jahre: Jason ist nicht mehr der begeisterte, thatenfrohe Rüngling, sondern der durch die schwersten Erfahrungen binburchgegangene Mann; freilich weilt er nicht mehr im Kolcherlande, wo er sich als Hellene allen weit überlegen fühlte, fondern unter Landsleuten, beren Mikaunst oder aar Berachtung zu erfahren ihm unerträglich bünkt; freilich erscheint ihm Medeas Bild im sonnigen Hellas in einem ganz anderen Lichte, als in ihrem nebelbebeckten Heimatlande: aber auch bas alles in Anschlag gebracht, wird es uns schwer, in dem Rason bes Schlußstückes ben opferfähigen Belben ber ersten Balfte ber "Argonauten" wieder zu erkennen. Diefer Mangel ber Trilogie hängt zusammen mit des Dichters eigenem Charakter, in dem bie Seite bes nachhaltigen Wollens und bes thatkräftigen Hanbelns vor der des Empfindens und Betrachtens start zurücktrat. Bas den gegen das "Goldene Bließ" sowie gegen seine anderen hellenischen Trauerspiele wiederholt erhobenen Vorwurf angeht, fie seien zu wenig antik gehalten, so ift es zunächst zweifelhaft. ob ein moderner Dichter überhaupt ein rein antikes Drama schreiben fann; Goethes "Sphigenie" 3. B. bietet gewiß feinen Beleg bafür. Wichtiger aber ift, baß bei Grillparzer gerade hier die Vermischung des Antiken und des Romantischen, d. h. einer Form des Modernen, auf voller Absicht beruht; er wollte baburch eine scharfe Kontrastierung von Rolchis und Hellas ermöglichen, und er wollte zugleich dem Geifte des modernen Publikums näher kommen; diefes und nicht einzelne Gelehrte, bie fich vielleicht gang in ben Geift ber Antike verfeten können, hatte er stets im Auge. Der Kritik freilich bot er

burch jene Vermischung einen eifrig benuten Angriffspunkt, und auch das schlug wieder hauptsächlich zum Schaben der ersten Hälfte aus. Denn im Schlußskick vertritt nur Gora noch das reine Kolchertum; Medea ist aus ihm herausgetreten, sie ist halb Hellenin geworden. — Sin zweites Mittel, den Gegensat von Griechentum und Barbarentum zur Darstellung zu bringen, fand der Dichter in dem Wechsel von Sprache und Versform. Die Kolcher sprechen sast durchweg in kurz abgesbrochenen Worten, die Hellenen in voll dahinströmender Rede. Jene Redeweise zeigt sich am ausgeprägtesten bei Aetes. Gleich bei seinem ersten Austreten — er hat vorher nur wenige Worte mit Wedea gewechselt — bricht es aus ihm heraus:

"Angetommen Männer Aus fernem Land; Bringen Golb, bringen Schate, Reiche Beute."

Nicht minder bezeichnend find die freien Verse der Rolcher in ihrem Gegenfat zu den mafvoll ruhigen Ramben ber Griechen. Und wie die verschiedene Bolks- und Landesart uns aufs anschaulichste vor Augen tritt, so beben sich auch alle einzelnen Charaftere beutlich und — von Jason abgesehen — konsequent durchgeführt, von einander ab. Da ist der raube und doch verschlagene Aetes, in dem sittliche Beariffe zunächst kaum im Reime vorhanden sind, und der erst gegen Ende der "Argonauten" durch das furchtbarfte Geschick über seine enge Sphäre hinausaehoben wird, und die in ihrem Barbarenhak gegen die Griechen furchtbare, aber boch durch ihre Anhänglichkeit an alles, was mit der Heimat zusammenhängt, besonders an Medea und ihre Kinder, uns menschlich näher gebrachte Gora — neben ber Beldin felbst entschieden die großartigste Gestalt der Trilogie; da find auf der anderen Seite die sanfte Kreusa und bie freilich nicht gerade sympathische, aber doch durchaus ein= heitliche und beareifliche Kiaur des Kreon. Lor allem aber ist Diedea selbst eine Meisterschöpfung ersten Ranges. Selbstver= ständlich sind die vielen Vorgänger, die Grillparzer namentlich für die Handlung und die Charaktere des Schlukstückes batte. nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben; selbst im einzelnen finden sich zahlreiche Anklänge an sie. Auch Heinrich v. Kleists graufigschöne Venthefilea ist von unverkennbarer Ginwirkung gewesen. Namentlich die Wandlung, die Medea in Sinnesart und Benehmen gegenüber ihrer Gespielin Veritta durchmacht, hat ihr beutliches, wenn auch selbstverständlich durchaus nicht stlavisches, sondern mit feinstem Kunstverständnis benuttes Vorbild in der wechselnden Art, wie sich Benthefilea zur Liebesneigung ihrer Freundin Brothoe für den schönen Lykaon stellt. — Aber die großartige Gesamtauffassung von Medeas Charakter ist durchaus Grillparzers Gigentum; barin zeigt er eine völlig felbständige Dichterkraft. Beraleichen wir seine Selbin mit der berühmteften sonstigen Verkörperung diefer Gestalt, mit der Medea des Euripides, so liegt der Unterschied klar zu Tage. hat nicht nur die in grauenhaftem Hasse wütende Mänade, sondern auch das nach echter Liebe tief und leidenschaftlich verlangende Weib bargestellt. Und wenn dem Charafter Rasons die rechte Einheitlichkeit fehlt, bei Medea verstehen wir, wie sich aus dem trozig = unabhängigen, schuldlos = heiteren, in ihrem be= schränkten Dasein glücklichen Mädchen bes "Gastfreundes" zunächst die ernste, die Schuld des Baters tief fühlende Jungfrau der "Argonauten" entwickeln kann; wie diese durch die blitzartig in ihr aufflammende Liebe zu Jason mehr und mehr die bis dahin so gewaltige Kraft ihres Willens schwinden sieht; wie fie Jasons Helferin beim Raube des Bließes und, die warnen= den Stimmen des Innern übertäubend, seine Gattin wird; wir begreifen endlich, wie sie, auf diese Weise aus dem natürlichen Rreise ihres Daseins herausgerissen, burch die entsetzlichen Erfahrungen einer fluchbelabenen Che, burch bas qualende Bewußtsein von der Vergeblichkeit aller ihrer Bemühungen, zur Griechin zu werden und so Jasons geheimes Grauen zu überwinden, zumeist aber durch beffen schmähliche Undankbarkeit zur rasenden Furie, zur Mörderin ihrer Kinder und der Kreusa wird, um dann zu faft unheimlicher, hoheitsvoller Ruhe zurückzukehren, und als ihr Jason im tiefsten Jammer entgegentritt, ihm zum ewigen Abschiede die einfach-großen Worte zuzurufen:

#### "Trage! - Dulbe! - Buge!"

Das "Golbene Bließ" wirkt im höchsten Sinne tragisch. Wir spüren noch etwas von dem dunkeln Walten eines Schicksals, aber doch nur soviel, daß dadurch unser Mitgefühl gesteigert wird. Die Menschen haben dabei doch ihr Geschick selbst in der Hand; Schuld und Sühne decken sich nur selten so vollfommen wie hier. Phrizus fehlt wenigstens durch seine blinde Vertrauensseligkeit, und vollends in den beiden Hauptstücken ist die Forderung der poetischen Gerechtigkeit ausgezeichnet erfüllt. Denn nicht nur Üetes, Medea und Jason haben schwere Frevel zu sühnen und sind sich dessen klar dewußt; auch Areon und seine Tochter leiden nicht unschuldig. Daß Areusa in die She mit Jason willigt, ist menschlich begreislich, bleibt aber ein schwerer Verstoß gegen die ewigen Gesetze der Moral, und weil sie dies dunkel fühlt, spricht sie die Worte:

#### "Ich finne nur, ob recht ift, mas ich thue." -

Wenn Medea und Jason nicht sterben, sondern ihr qualvolles Leben weiter schleppen, so erscheint das nur als eine Verschärfung ihrer Strafe. Bei Sason kann man vielleicht bagegen einwenden, dak es ihn allzu jämmerlich erscheinen läkt: bei Medea aber geht es aus einem wohl erwogenen Entschlusse bervor und erhöht da= her nur das tragische Mitgefühl des Zuschauers. Man hat es ge= tadelt, daß nach der Katastrophe der Abschluß nicht in ein ober zwei kurzen Scenen, sondern in einem ganzen Akte erfolgt. Rein dramatisch ist dies auch unstreitig ein Nachteil; aber es ist nicht nur bezeichnend für Grillparzers Neigung, den abschließenden und, wenn man will, verföhnenden Schlufaktord recht voll ausklingen zu lassen, sondern wir erhalten dadurch auch eine Reihe von dichterischen Schönheiten, die ich wenigstens nicht entbehren möchte. Weit begründeter ist ein anderer Einwand. hätte die Kinder im Sturm der Raferei toten muffen, als fie sich von ihr abwenden. Dies mag dem Dichter zu hart er= schienen fein; er läßt ihr wieder Zeit zu Reflexionen, und fie begeht schlieklich, als sie Kreufas Tod erfahren hat, die gräß= liche That, um die Kleinen nicht in die Hände der Keinde fallen zu lassen. Das bleibt unwahrscheinlich.

Das, was ich über den Gang der Handlung und namentlich über die Charakterentwicklung der "Medea" gesagt habe,
wird zugleich beweisen, daß die höchsten künftlerischen Rücksichten
trot mancherlei Bedenken doch die Aufsührung der ganzen Trilogie fordern. Grillparzer hatte also völlig recht, wenn er eine
solche — und zwar an zwei auseinander folgenden Tagen —
seinerzeit in Wien ausdrücklich verlangte, "damit das Gedicht
als ein Ganzes erfaßt werde, und weil die beiden Abteilungen
sich gegenseitig bedingen und erklären." Sebenso erklärte er es
mit gutem Grunde für falsch, die jugendliche Medea von einer
anderen Schauspielerin darstellen zu lassen als die gealterte.

An inhaltlich und formell gleich schönen Aussprüchen einer natürlich meist tiefschmerzlichen Lebensweisheit ist das "Goldene Bließ" nicht minder reich als die "Sappho"; sie ziehen sich von Medeas schmerzvollem Worte im ersten Akte der "Argo-nauten":

"Es hat der Gram sein Alter wie die Jahre" bis zu jenem anderen, worin sie dem Jason gegenüber die Summe ihrer Lebenserfahrungen zieht:

> "Bas ift ber Erbe Glud? — Gin Schatten! Bas ift ber Erbe Ruhm? — Gin Traum."

Und nirgends sind solche Sentenzen nur ein äußerer Redeschmuck; überall stimmen sie durchaus mit dem tiefsten Fühlen der Personen des Stückes, was nicht hindert, daß sie zugleich des Dichters eigenes Empfinden aussprechen.

Der geringe Erfolg bes "Golbenen Bließes" hatte auf Grillparzers Stimmung keinen besonders niederdrückenden Ginskuß — wohl vor allem deshalb, weil er selbst die Ginswendungen, die sich dagegen machen lassen, deutlich, ja sogar einseitig stark empfand. Wenn, wie erwähnt, im außerösterzeichischen Deutschland überhaupt nur die "Medea" aufgeführt wurde, so steigerte sich diese Zurückhaltung der deutschen Bühnen bei den nächsten Stücken noch mehr; nach Goedeke ist von diesen überhaupt nur noch der Ottokar — und auch dieser nur in Berlin — in jener Zeit zur Darstellung gelangt. Sine solche Thatsache läßt sich nicht mit einigen Schlagworten von

und sie wie die Versonen vielfach dramatisch zugerichtet. ich bisher über den "Ottokar" gesagt habe, könnte die Meinung erwecken, an diesem Stud habe gegen Grillparzers sonstige Art die Anspiration sehr geringen Anteil. Doch das wäre ein Arr-Wohl ist es des Dichters objektivste Tragodie — und dadurch ergiebt sich ungesucht eine Parallele mit Schillers "Wallenstein", an den auch sonst mancherlei gemahnt —: wohl ist es reicher als alle früheren Dramen an kleinen dem Leben abaelauschten Zügen, an Realistik im auten Sinne: wohl hat der reichliche Redefluß der ersten Tragödien einer vorwiegend knappen und eindringlichen Sprache Plat gemacht; wohl bezeichnet der "Ottokar" auch inhaltlich eine neue Stufe in des Dichters Entwicklung als Dramatiker, aber die Inspiration svielte doch auch hier wieder eine bedeutsame Rolle. weist schon seine charakteristische Erzählung (XV, 118) von dem Einfluß, den die Abbildung eines Mars Moravicus auf dem Titelblatte eines feiner Quellenwerke auf die Gestaltung der Kigur Ottokars gewann. Nicht minder erkennen wir Grill= parzers Art barin wieder, daß er auch dieses Stud, nachdem einmal die Vorarbeiten beendiat waren, in raschem Klusse im Laufe eines Wintermonats niederschrieb (1823).15)

Dann brachte er es sofort zu Schrenvogel und fand beffen volle Billigung. Von der Zenfur glaubten beide bei einem fo patriotischen Stucke keinerlei Schwierigkeiten befürchten zu muffen. Aber es kam, wie uns der Dichter felbst ausführlich erzählt hat, Weit über ein Jahr verftrich, ohne daß ihm aanz anders. irgend eine Entscheidung zuging. Als er sich dann erkundigte, war das Stud angeblich nicht aufzufinden; auch Nachfragen bei Gent änderten daran nichts. Erft als der Dichter Matthias Collin die Raiserin, die ihn gebeten hatte, ihr passende Lekture porzuschlagen, auf den "Ottokar" aufmerksam machte, fand sich bas Manuffript sofort. Sie las bas Stud mit großem Interesse und veranlaßte ihren Gemahl, die sofortige Aufführung anzuordnen. Der Grund, weshalb man ben "Ottokar" zu unterbrücken suchte, kann in der Hauptsache wohl nur darin gelegen haben, daß Metternich die Entstehung eines patriotisch=historischen Dramas, das immerhin politisch anregend wirken mußte, zu verhindern wünschte. Wir wissen aus den Tagebüchern von Geng, daß dieser das Stück "mit Mißfallen" las. Ob außers dem schon damals tschechischer Einfluß, auf den wir noch zurückzukommen haben, sich geltend machte, läßt sich nicht sagen.

Der Erfolg der ersten Aufführung war ein ungeheurer. Aber mit vollem Recht führte ihn Grillparzer nur zum Teil auf die rein dichterischen und dramatischen Vorzüge seiner Tragödie zurück: die fingierten Stimmen aus dem Bublikum (XI, 188), in denen er die Urteilslosigkeit eines großen Teiles der Ruschauer persifsiert, enthalten bei aller satirischen Übertreibung viel Wahres. Und gewiß jubelten viele dem "Ottokar" nur aus patriotischer Freude ober um gegen die Thorheiten der Rensur zu demonstrieren zu. Auch die Wiederholungen fanden aroken Beifall: aber bald machte eine hartnäckige Seiferkeit von Anschütz, der den Ottokar gab, eine längere Unterbrechung der Aufführungen nötig. Dann begannen allmählich die Antriquen hochaestellter Tschechen, die in dieser Verkörperung Ottokars übrigens ohne ernstlichen Grund — eine Beleidigung ihres Volkes saben, zu wirken; das Stück verschwand auf viele Jahre von der Bühne. Die Buchausgabe hatte der Dichter diesmal aleich am Tage der ersten Aufführung erscheinen lassen: in einem Tage murden sechshundert Eremplare davon verkauft; aber bald fank das Interesse, und eine neue Auflage wurde erst 1852 nötia. Die Wiederbelebung der Grillvarzerschen Dramen burch Laube kam auch bem "Ottokar" zu gute; immerhin gehört er noch heute selbst in Ofterreich zu ben selten aufgeführten Stücken des Dichters. Wie erklärt sich dies? Unleugbar hat der "Ottokar" ganz außerordentliche Vorzüge. Den großartigen ersten Akt stellt Laube mit Recht neben den entsprechenden der "Jungfrau von Orleans";16) Hebbel las ihn wiederholt in höchster Begeisterung Emil Kuh vor und fagte dabei einst: "Ja, ja, lieber Ruh, vor diesem Atte murbe Shakespeare die Mütze lüften!" Aufs lebhafteste tritt uns des Böhmenkönigs gewaltige Macht vor Augen; zugleich aber fühlen wir deutlich, daß er in der größten Gefahr ift, sie durch Übermut und unbändigen

Stola zu untergraben. Mit feiner alternden und keine Soff= nung auf Nachkommenschaft gebenden, aber mahrhaft edlen Gemahlin Margarete verhandelt er in würdelofer, ja rober Weise öffentlich über die von ihm beschlossene Scheidung: den deutschen Gefandten, die gekommen sind zu fragen, ob er eine etwaige Kaiserwahl annehmen werde, zeigt er verletenden Hochmut; wir merken auch schon, daß er auf seine Umgebung, vor allem auf die Rosenbergs nicht trauen darf. Im zweiten Afte trifft ben Stolzen die Nachricht, daß durch seine eigene Schuld nicht er, fondern Rudolf von Sabsburg, auf den er bisher überlegen berabgesehen hat, während er ben Ruschauern schon im ersten Afte sehr geschickt lieb und wert gemacht geworden ist. zum Kaiser gewählt worden sei, wie ein Donnerschlag. Ottokars neues Shebundnis mit der jungen, leidenschaftlich stolzen Runigunde von Massovien erscheint dadurch von vornherein stark gefährdet: zwischen ihr und dem übermütig keden, von allen moralischen Bebenken freien Zawitsch von Rosenberg entspinnt sich ein meisterhaft geschildertes Liebessviel, das von seiner Seite teils aus Rache für seine von Ottokar in ihren Shehoffnungen schmählich getäuschte Schwester Bertha, teils aus wirklicher Liebesleiben= icaft eingefähelt wird. Bis bierher ift die Entwicklung burch= aus dramatisch und von tabelloser Folgerichtigkeit. Im dritten Afte wird das etwas anders. Trop aller Kunft ist es dem Dichter nicht gelungen, die geschichtlich gegebene kampflose erste Nachaiebigkeit Ottokars gegen Rudolf aus seinem Charakter heraus vollständig glaublich zu machen. Dagegen ift ber ganze sonstige Anhalt des dritten Aftes, namentlich die große Scene zwi= ichen Rudolf und Ottokar, meisterhaft. Der historische Rudolf mag freilich kein so reines Gefühl seiner Raiserpflichten gehabt haben, wie es ihn Grillvarzer in berrlichen Worten aussprechen läßt; aber biefer hatte als Dichter bas Recht, sein Wefen so aufzufassen, gang abgesehen bavon, daß er damit nur die Anfichten ber bamaligen öfterreichischen Geschichtsschreibung wieder= giebt. Darum scheint mir auch Scherers Lorwurf, Rudolf sei au fehr providentieller Held, unbegründet. Mag auch bisweilen die richtige Grenzlinie überschritten werden, so daß wir mehr

ben Dichter als Rudolf zu hören glauben, jedenfalls mußte biefer Ottokar gegenüber bie beffere Sache vertreten. meisterhafter Bug ift es, um wieder jum britten Atte gurudzukehren, daß, als Ottokar vor Rudolf im verschloffenen Relte fniet. Ramitich die Reltschnure durchbaut, so daß die Vorhänge fallen, und nun alle Anwesenden das unerhörte Schausviel Daburch ift ein Stachel zu neuer Empörung in bes Böhmenkönigs ftolzes Berg gefenkt; in das einzige Wort: "Fort!", mit dem der dritte Aft schlieft, prefit er das Gefühl ber Schmach, das ihn ergreift, zusammen. Freilich, foll das wirken, wie sich's der Dichter dachte, so ist die höchste Kunft des Schauspielers erforderlich. — Es kommt, wie es kommen muß. Ruhelos treibt fich Ottokar umber; fein Stolz ist töblich verlett. Er mag nicht hinein in seine Königsburg zu Brag, "die fein Entehrter noch betreten." Auf ben Stufen bes Ausfall= thores por diefer läkt er sich nieder: das Gefühl ärafter Demütiaung entpreft ihm die ergreifenden Worte:

> "hier will ich figen als mein eigner Pförtner Und Schande wehren ab von meinem haus."

Und als die Königin erscheint und ihm im Beisein von Zawitsch höhnend ein Spiegelbild der inneren Kleinheit, die er trok aller stolzen Worte gezeigt hat, vorhält, da erfüllt er zwar zu= nächst noch die Forberungen, die ein eben ankommender Herold Rudolfs, gestützt auf den Friedensvertrag erhebt; aber ein verhältnismäßig geringer Anlaß genügt ihm, seine Rugeständnisse rückgängig zu machen und ben Vertrag zu zerreißen. Der persönliche Groll gegen den alten Merenberg, der sich aus treuer Anhänglichkeit an Margarete zuerst beschwerdeführend ans Reich gewandt hat, wirkt dabei entscheidend mit, und durch ben kaum verhüllten Wunsch, ben Greis tot zu sehen, labet er neue Schuld auf sich. Wohl hat er den Krieg wieder begonnen; aber feine alte Kraft ist dahin; er zeigt vielfach eine ihm früher ganz fremde Weichheit. Wit dem Entscheidungskampfe zaudert er, bis Rudolf ein großes Heer beisammen hat, und als er ihn endlich magen will, da sieht er sich unerwartet vor der Leiche ber treulos verlaffenen Margarete; er vernimmt, daß sie ihm

bis zulett treu geblieben sei; daß nur der Tod sie verhindert habe, beim Kaiser für ihn zu bitten. Das erschüttert ihn aufs tiefste, und als nun auch noch die Schlacht unaunstig verläuft. als felbst die Böhmen mit Unlust fochten, da erareift ihn über= wältigend das Gefühl aller der Schuld, die er aus Berrichsucht und Ehrgeiz auf fich geladen hat. Der Monolog, in dem er bies ausspricht, enthält bichterisch viel Schönes; aber er ift bramatisch an dieser Stelle minbestens zu lang, und manches nimmt sich im Munde selbst des tiefgebeugten und bereuenden Ottokar etwas seltsam aus. Dieser findet seinen Tod durch ben jungen Merenberg, ber die einstige Geliebte und ben Bater an ihm zu rächen hat. Rudolf aber belehnt auf dem Schlacht= felde seinen eigenen Sohn mit Österreich und vollzieht dadurch die Gründung der Habsburgischen Mongrchie. In den beiden letten Aften liegt die Schwäche des Stückes. Ottokar zeigt sich zu klein, als daß wir sein Schickfal mit voller tragischer Bucht empfinden könnten. Die Anfate zu feiner sittlichen Läuterung treten nicht entschieden und nicht glaublich genug hervor, und ber Gebanke baran wird burch die Schlußscene, die ich an fich im Gegensatz zu manchen anderen für einen wirklichen Abschluß als nötig empfinde, wieder in den Hintergrund gedrängt. Auch die Straffheit der Romposition läßt namentlich im fünften Afte ju munichen übrig; ber wiederholte Scenenwechsel mag ichwer zu vermeiden gewesen sein; aber er bleibt bedenklich. durch den ersten Akt erregten Erwartungen werden nicht voll befriedigt. Aber tropbem heißt es in einer ausführlichen Befprechung von Hormanrs in seinem "Archiv" (1825) mit Recht: "Wir kennen kein Werk ber beutschen bramatischen Litteratur bes letten Jahrzehnts, bas biefes entschieden überträfe." Wir wiffen burch Grillparzer felbst, daß ihm bei der Gestalt Ottokars qu= aleich Navoleon vorschwebte. Aber man darf dabei an nicht viel mehr als ben allgemeinen Grundgebanken "Sturz ber Größe durch eigenen Abermut" denken: im übrigen haben beide haupt= fächlich das volternde Wesen des Emporkömmlings gemeinsam. und außerdem erinnert die Verftogung Margaretens an die Rosephinens. Indes die Charaktere dieser beiden Frauen zeigen

feine irgendwie hervortretenden Ahnlichkeiten, und der Einfall von R. Mahrenholt, Kunigunde sei "ein grelles Porträtbild Marie Luisens", ist gesucht und geschmacklos. — Die Parallele zwischen Ottokar und Napoleon auszuspinnen, davor muß uns vor allem das großartige Gedicht (I, 107) warnen, das Grillparzer unter dem Sindruck der Nachricht vom Tode des gewaltigen Korsen schrieb, wenn es auch erst 1851 veröffentlicht wurde. Denn hier tritt uns eine viel höhere Schätzung desselben entgegen. Wohl sieht er in ihm eine Geißel Gottes, wohl bekennt er: "... dich lieben kann ich nicht", aber am Schlusse faßt er sein Urteil in die Worte zusammen:

"Er mar ju groß, weil feine Belt ju tlein."

Bu manchen interessanten Vergleichen mit bem Ottokarbrama regt das sehr frisch geschriebene epische Gedicht "Rubolf und Ottokar" (V, 155) an. Obwohl es nicht über vier kurze Gessänge hinausgelangt ist, zeigt sich doch schon in diesen, wie klar Grillparzer der Unterschied der erzählenden und der dramatischen Dichtung war.

"Der Dichter auf ber Höhe ber Schaffenskraft" hatte ich diefes Kapitel überschrieben. Wem dies durch das "Bließ" und ben "Ottofar" noch nicht genügend begründet erscheint, ben verweise ich noch auf ben elften Band ber vierten Gesamt= ausaabe. Die gahlreichen bort zunächst mitgeteilten bramatischen "Bläne und Fragmente" stammen mit Ausnahme des "Samson" (1829) sämtlich aus den Jahren 1819—1822; nur bei den "Letten Königen von Juda" steht das nicht fest. Da finden wir denn, daß der Dichter damals nicht weniger als sieben Stücke allein aus ber römischen Geschichte plante; sechs bavon follten in bem großen Cyklus "Die letten Römer", für ben er auch das herrliche Spartacusfragment in veränderter Geftalt auszuführen gedachte, vereinigt werden. Am ernftlichsten beschäftigte ihn von diesen sechs Dramen das erfte "Marius und Sulla." Die ziemlich umfangreichen Aufzeichnungen geben einen intereffanten Beleg für feine Art ben Stoff zu fammeln; vor allem aber zeigen sie, wie klar und echt bramatisch ihm ber scharfe Gegensat in den Charafteren der beiden Belben vor

bachte bamals baran, sich fürs Schauspiel auszubilben. parzer hatte die Schwestern schon früher einmal gesehen; wirklich kennen lernte er die damals zwanziajährige Kathi erst gegen Ende des Winters 1820/21 bei einer musikalischen Unterhaltung. in der auch ihre Schwestern fangen. "Es war als hatte nie= mand Augen als sie und als wäre sie selbst nur da in ihren Augen", schreibt er damals seinem Jugendfreunde Altmüller. "so blitten die dunkelbraunen Bälle, scharffassend, leichtbewealich. alles bemerkend."19) Und obschon er betont, daß ihr natürlich= ungebundenes, wenngleich von aller Unbescheidenheit fernes Wefen ihm damals nach seiner Art nicht eigentlich gefallen konnte, so muß boch Rathi, vielleicht ihm selbst unbewußt, so= gleich tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben. Schon vom 6. März 1821 stammt das einfach-schöne Albumblatt (II, 48). worin er ihr - gang übereinstimmend mit der Art, wie er in seinen Dramen das Entstehen der Liebe schildert - juruft:

> "In flüchtigen Setunden Trifft das Geschidt; Was Jahre nicht gefunden, Giebt im Moment das Glück."

Satte er ihr ichon damals, wie man annehmen möchte, seine Liebe gestanden, so mußte das sinnige Gebicht "Als fie zuhörend am Rlaviere faß" (I, 40), das von Rizy ganz allgemein in ben März 1821 sett, in die erften Tage bieses Monats fallen. Denn er schildert hier, wie er begeistert von dem feelenvollen Entzuden, mit dem fie dem Spiele des Runftlers - es war Franz Schubert — lauscht, auf sie zueilen und ihr seine Liebe gestehen will; wie sie ihm aber, seine Absicht nicht ahnend, zart zu verstehen giebt, daß sie jett nicht herausgerissen werben möchte aus ihrem Schweben in ber Musik. Offenbar aus einer späteren Zeit besselben Jahres stammt bas anmutig-heitere Lieb "Allgegenwart" (I, 42), das den Zauber ihrer ihn überall verfolgenden Augen schildert. Aber das schöne Gefühl einer ihrer selbst und ihres Gegenstandes gewissen Liebe blieb bei des Dichters unglückselig=hppochondrischer Art nicht lange ungetrübt. - Schon in bem schwermutigen Gebichte "Gebanken am Kenfter"



Kathi Iröhlich.

• i

(Sommer 1822; I, 45) macht er fich beim Grollen bes Donners und beim Ruden ber Blite bittere Vorwürfe, daß er die Geliebte gefrankt hat. Und schlimmer ift, daß geradezu Ameifel in ihm auftauchen — die er wieder Altmüller anvertraut ob er sie ernstlich liebe, ja ob er überhaupt einer rückhaltlosen Sinaabe an ein anderes Wefen fähig fei. Wie er einmal in seiner Selbstbiographie meint, "Rünftler sind gewohnt, die Leibenschaft als einen Stoff zu behandeln. Dadurch wird auch die wirkliche Liebe für fie mehr eine Sache der Imagination als ber tiefen Empfindung", fo behauptet er schon jest, er liebe in der Geliebten nur das Bild, das er sich von ihr gemacht. Bemerke er dann auch nur die kleinste Abweichung habe. bavon, so fühle er sich um so heftiger zurückgestoßen. In dem büfteren Gebicht "Incubus" (I, 46), das ebenfalls 1822 ent= stand, fühlt er sich von einem unbeimlichen Geiste. "Unfried" genannt, beherrscht. Dieser findet ihm auch Tadel an der Geliebten, die jedem anderen tadellos erscheint. Freilich diese finsteren Anwandlungen gingen vorüber, und im Herbst 1823 ichien das Liebesverhältnis durch eine Che den naturgemäßen Abschluß finden zu sollen; es war sogar schon eine Wohnung gemietet. Aber die Sache zerschlug sich zunächft, wie Laube meint, infolge eines Streites zwischen ben Brautleuten und wohl nicht allzulange barauf kam es zu einer Scene, die dem Dichter ben Ginbruck erweckte, daß einem ehelichen Zusammenleben mit Rathi, wie die beiden Charaftere nun einmal waren, die Büraschaft des Glückes fehlen würde. Daß es fo kam. baran trugen, soviel wir sehen können, beibe Teile Schuld. Kathi war von einer Galerie des Burgtheaters aus Zeugin eines freundschaftlichen Zusammentreffens zwischen Grillparzer und Charlotte von Paumgarten geworden; sie wußte sicherlich, in welchem vertrauten Verhältnis die beiden früher gestanden hatten, und bei ihrer heftigen Natur ließ sie sich in begreiflicher Eifersucht zu leibenschaftlichen Ausbrüchen hinreißen, die Laube nach Berichten ihrer Schwester "geradezu ungeheuerlich" nennt. Daraufhin alaubte der Dichter, der übrigens felbst sehr zur Eifersucht neigte - er gesteht dies schon in einer Tagebuch-

aufzeichnung von 1808 und hat z. B. Kathis Ausbildung für Schauspiel hintertrieben — auf die She mit ihr verzichten zu Wer indes seine Art kennt, wer namentlich seine Tagebuchnotizen gelesen hat, der wird sich sagen mussen, daß es wahrscheinlich ohne diesen Anlaß auch nicht anders gekommen Ich möchte nicht mit der Bestimmtheit wie Laube den Ausspruch magen, ein Naturell wie bas Grillparzers sei für die She nicht bestimmt; aber jedenfalls muß man fehr zweifeln, ob er in einer solchen glücklich geworden wäre und Kathi glücklich gemacht hätte. "Für den Wert des Menschen (Weibes)", heißt es in seinem Tagebuche, "ift die Güte des Charafters allerdings bas Höchste; aber für bas Zusammenleben, namentlich bas nähere und nächste ist Humor und Temperament beinahe noch Diese Worte bezeichnen sehr aut den Punkt, an bem bas eheliche Glück Grillparzers und Kathis nur zu leicht hätte scheitern können. Das fühlt man recht deutlich, wenn man die tiefschmerzlichen Worte lieft, die der Dichter noch am 19. Dezember 1831 in sein Tagebuch schreibt: "Das Mädchen ist durch Liebe und Achtung lenksam bis zur Willenlosigkeit und gleich darauf wieder die größte Rechthaberin von der Welt. . . Warum mußte bieses Wesen in meine hande geraten ober je barauf verfallen, sich gleich auf gleich mir gegenüberzustellen?" Und ähnliche Bedenken erweckt ein anderes Selbsterkenntnis: "Ich hätte muffen allein sein können in einer Ghe, indem ich veraessen hätte, daß meine Frau ein Anderes sei." Damit ist auch seine bekannte humoristisch = wehmütige Antwort auf die Frage, warum er sich nicht verheirate: "I trau mi halt nit", fehr gut vereinbar. Zart und echt dichterisch spricht er ben= felben Gedanken schon in dem anmutigen, mahrscheinlich mehrere Jahre vor dem Bekanntwerden mit Kathi entstandenen Liede "Begegnung" (I, 10) aus. Gine lieblich-unschuldige Mädchengestalt erweckt in ihm die wärmste Liebe; aber er wagt ihr feine Worte zu leihen:

"Der leichte Kahn, wie schön trägt er die Gine! Spräng' noch ein Zweites zu — Wer weiß? wer weiß?" Der tiefste Grund, ber keine She zwischen ihm und Kathi zu= stande kommen ließ, lag darin, daß sie beide zu selbständige, zu ganze Naturen waren. Grillparzer hat ihn, von allen Menschlich= keiten, die natürlich auch mit unterliefen, absehend, mit bichte= rischer Verklärung, die aber gerade die höhere Wahrheit giebt. ausaesprochen in feiner poetischen Beichte "Jugenderinnerungen im Grünen" (1824 ober 1825; I, 70). - Laube wirft bie Frage auf, ob Kathi, auch wenn sie des Dichters Naturell gekannt hätte, ihm entgegengekommen fein wurde. "Am Ende boch", antwortet er mit Recht, "Liebe ist ja unwiderstehlich und traut fich alles zu. auch die Anderung eines Mannes." Auch hat fie ihn immer geliebt,20) bis bies Gefühl nach Jahren in bie märmste Freundschaft überging. Als er nach jener leidenschaft= lichen Scene fie junächst verlaffen hatte, verfiel fie in eine schwere Krankheit, und felbst nach ihrer endlichen Genefuna fürchteten die Schwestern, die gangliche Trennung von Grillvarzer könne ihr Tod sein. Auf ihre Bitten entschloß sich der Dichter — nach meinem Gefühl mit Recht 21) — ben zunächst für ihn äußerst peinlichen freundschaftlichen Berkehr im Saufe Fröhlich wiederaufzunehmen. Die Schwestern mochten noch immer an die Möglichkeit einer Che glauben; er hatte wohl jeden Gedanken baran aufgegeben. Er gesteht sich in seinem Tagebuche nach einem bei Fröhlichs verlebten Mittag: "Die Empfindung ift erloschen; ich möchte fie gar zu gern wieber anfachen; aber es geht nicht." Er qualt fich sogar mit bem Gedanken: "Am Ende war es boch mein grillig beobachteter Vorsat, das Mädchen nicht zu genießen, was mich in diesen kläglichen Ruftand versetzt hat." Er redet fich ein, daß kein eigentlich tugendhafter Entschluß, sondern ein vielleicht bloß äfthetisches, rein künftlerisches Wohlgefallen an des Mädchens Reinheit ihn davon zurückgehalten babe. In Wahrheit mar es ficherlich eine untrennbare Verbindung ästhetischer und morali= scher Motive, die ihn so handeln ließ. Das spreche ich um so zuversichtlicher aus. da er mit seiner unbedingten Wahrheits= liebe von fich fagen barf: "Ich habe nie eine Neigung betrogen, bie ich hervorgerufen hatte." Jene felbstqualerischen Worte über sein Verhältnis zu Kathi werben um so erklärlicher, wenn man

bedenkt, daß das Gefühl, in dem Verhältnis mit Frau von Paumgarten sich nicht rein erhalten zu haben, ihn noch bestrücken mochte.

Wir wissen jest, mit wie großem Recht er in seiner Selbstbiographie sagen konnte, daß auch "in Verwirrung gekommene Herzensangelegenheiten" ihn 1826 trieben, durch eine Reise Befreiung von innerem Druck zu suchen. Ghe wir uns zu ben andern Umständen wenden, die in aleicher Richtung wirkten, ist noch furz jenes eigentümlichen Vorfalls zu gedenken über ben er unter der Überschrift: "Ein Erlebnis" in seinem Tagebuche vom 5. Mai 1822 ausführlich berichtet hat (XV, 283-288). Am Tage porher hatte er aus dem Munde der Frau v. Vi= quot, in beren Hause er früher — bis ins Jahr 1821 hinein - freundschaftlich verkehrt hatte, völlig unvorbereitet erfahren, daß ihre im März verstorbene Tochter Marie ihn aufs leidenschaftlichste geliebt, ja daß diese Liebe und das Bewuftfein. fie werde nicht erwidert, ihren Tod verursacht oder mindestens beschleuniat habe; er hatte weiter vernommen, daß sie in ihrem letten Willen die rührende Bitte ausgesprochen habe, die Eltern möchten den Dichter ins haus nehmen und gang für ihn for= gen. Er behauptet, daß er bei diefen tief ergreifenden Mitteilungen innerlich kalt geblieben sei — auch von der Todes= nachricht will er seinerzeit nur momentan tief erschüttert ge= Aber ich zweifle nicht, daß bei dieser Schilberung seines Seelenzustandes wieder Selbstauälerei mitgewirkt hat. Beil er nicht so erschüttert mar, wie er es nach seiner Mei= nung hätte sein muffen, erschien ihm das menschliche Mitgefühl, das er sicherlich empfand, als unnatürliche Gefühllosigkeit.

Jett haben wir noch einen Blick auf Grillparzers sonstige persönliche Erlebnisse von 1821 bis Anfang 1826, vor allem auf seine amtliche und gesellige Stellung in dieser Zeit, zu thun. Als er, wie wir erwähnten, im Spätsommer 1821 als Konzeptspraktikant ins Finanzministerium übertrat, wurde zunächst Baron Pillersdorff sein unmittelbarer Vorgesetzter. Die hohe Anerkennung, mit der der Dichter von dem Geschäftsgenie und dem Charakter dieses Mannes spricht, ehrt ihn umsomehr, wenn

man bebenkt, daß die Rolle, die Villersdorff 1848 svielte, ihm höchst unspmpathisch war und daß dieser ihn, nachdem er, wie Grillparzer felbst faat, fruchtlos versucht hatte, ihn in die hoberen Geschäfte einzuweihen, mit Achtung, aber mit Gleichgültig= keit behandelte. — Im Jahre 1823 nahm ihn Graf Stadion in sein versönliches Bureau. Als Sekretar des Ministers hatte er por allem die Aufgabe, ihn mährend der Sommermonate auf seine mährischen Guter zu begleiten. Stadion behandelte ihn mit Auszeichnung und zog ihn burchaus in seinen Gesellschaftsfreis. Der Dichter aber, so heiter und anregend er auch unter Umständen im geselligen Verkehr sein konnte, fühlte fich hier in seiner eigentümlichen Scheu nur bedrückt. In dem Wunsche, aus der ihm unbequemen Situation herauszukommen, verzichtete er schon im nächsten Jahre unter dem Vorwand eines Unwohlseins auf die vielbegehrte Ehre, den Minister zu begleiten, und gab so die beste Gelegenheit amtlich weiter zu kommen aus der Hand. Stadions noch in demfelben Nahre erfolgender Tod verschlechterte feine Aussichten noch mehr. Die Censurverdrießlichkeiten wegen bes "Ottokar", ber verhältnismäßig geringe Beifall, ben bas Stud gerade bei seinen nächsten Freunden fand, und das mangelhafte Verständnis für seine hohen Riele, auf das er fast allgemein stiek, trugen weiter dazu bei, ihn in tiefen Wikmut und in neue Aweifel an seiner dichterischen Leistungsfähigkeit zu stürzen, es war ihm zu Mute, als ob er nie wieder etwas schreiben würde; aus mehreren Kamilien, in benen er bis dabin freundschaftlich verkehrt hatte, zog er sich verstimmt zurück. Sogar das Gedicht "Bi= fion", das er im März 1826, nach der Genesung des Kaisers Franz von schwerer Krankheit schrieb, brachte ihm trot seiner für unser Empfinden eher zu großen Lopalität wieder mancherlei Berdächtigungen; eine wohl übermütig luftige. jedenfalls burchaus harmlose Gesellschaft. "Die Ludlamshöhle". in die er sich, hauptsächlich um sich zu zerstreuen, hatte auf= nehmen laffen, murbe polizeilich aufgehoben und er felbst im Anschluß baran lächerlichen Schikanen unterworfen; seine amt= liche Thätigkeit war gleichfalls viel unangenehmer geworden:

er empfand seine ganze Lage als unerträglich; ihn ergriff geradezu Lebensüberdruß; er beschloß zu versuchen, ob ein Orts-wechsel, eine Reise nach Deutschland ihm Erleichterung bringen werde. Er hatte noch 1822 unter dem frischen Eindruck einer vergeblichen Bewerdung um die Bibliothekarstellung an der kaiserlichen Privatdibliothek in sein Tageduch geschrieben: "Hier Landes scheint kein Platz für mich zu sein, und doch wollte ich lieber alles ihnn und leiden, als es verlassen; mich widert das übrige Deutschland in seiner gegenwärtigen kraftlosen Aberspannung unaussprechlich an und Öftreich oder vielmehr dessendhner sind mir so unendlich wert!" Jetzt dachte er daran, sich in diesem Deutschland eine neue Heimat zu suchen.

Wir haben über diese Reise sein Tagebuch, bas aber leiber nur über ihren ersten Teil berichtet, und die ziemlich ausführlichen Mitteilungen in der Selbstbiographie. Hier kann es in der Hauptsache nur barauf ankommen, die Streiflichter. die aus diesen Aufzeichnungen auf seine menschlich-dichterische Eigenart fallen, zu verfolgen. Die nicht feltenen Außerungen des Unmuts über Nebendinge sind natürlich subjektiv mahr: aber sie erschließen uns nicht sein eigentliches Wesen. Im Reisetagebuch herrscht bis in die ersten Tage des Berliner Aufenthalts noch der Ton tiefer Verstimmung vor; diese hat wohl auch sein bitteres Urteil über die Art ber Sachsen, besonders ber Dresbener, mehr als billig beeinflußt. Nur das altertum= liche Braa und die Dresdener Gemäldegalerie erwärmen und begeistern ihn in jener ersten Zeit der Reise. Mehrfach kommt ihm der Gedanke umzukehren; noch am ersten Tage seiner An= wesenheit in Berlin schreibt er die Worte nieder: "Meine Seele ift betrübt bis in den Tod; ich fühle mich erlöschen von innen heraus."

Aber das wird bald anders. Berlin und die Menschen daselbst gefallen ihm immer besser; mit deutlichem Seitensblick auf wienerisch-östreichische Verhältnisse rühmt er den "Ansstrick von Großartigkeit, Geistigkeit und Liberalität", den hier alles habe. Er wird überall sehr zuvorkommend aufgenommen; ein Gespräch mit Rahel Varnhagen begeistert ihn geradezu;

selbst Segel findet er, ganz gegen seine Erwartung, burchaus verständig und angenehm. Auch lag es nur an ihm, wenn er in keine Beziehungen zum Minister Stägemann und zu bem Leiter ber Ral. Theater, bem Fürsten Wittgenstein, trat. Schon in diefer Unterlaffung liegt ein deutlicher Beweis. bak ber Ge= danke. Wien zu verlaffen, ihn keinesweas ernstlich beschäftigte. Daß er durch Weißenfels durchfuhr, ohne Müllner zu befuchen. ist ihm nicht zu verdenken. — Am 29. September kam er nach Beimar, dem Riel seiner Reise; benn biese mar für ihn eine Art Vilgerfahrt zu Goethe. Wohl läft er uns keinen Ameifel. daß und warum er keinesweas ein blinder Verehrer Goethes mar: die Rühle seiner letten Schöpfungen und sein damaliger Quietismus konnten unmöglich seinen Beifall haben. trokdem mar ihm Goethe ..einer der größten Dichter aller Zei= ten und der Bater unfrer Poefie". Der Abschnitt über seine persönlichen Beziehungen zu ihm gehört zu dem Bezeichnenbsten, was wir überhaupt von Grillparzer haben. Die steife Haltung Goethes beim ersten Besuch, beren mahren Grund er erst später erfuhr, seine echt menschliche Liebenswürdigkeit am näch= sten Tage, Grillparzers tiefe Ergriffenheit von der Größe seiner Berfönlichkeit, sein Ausbrechen in Thränen, Goethes zarte Berfuche bies möglichst zu verbergen: bas alles ift in unübertreff= licher Beise geschilbert. "Grillparzer ist mir nie so liebens= würdig und so verehrungswürdig zugleich erschienen, wie in diesem Augenblick knabenhaft vorbrechender Gefühle", sagt Scherer mit Recht. Goethe kam unserm Dichter, wie er an Rathi schreibt, "halb wie ein Bater und halb wie ein König" vor, und doch benutte dieser die ihm in liebensmürdigster Weise gebotene Gelegenheit, einen Abend allein bei ihm zu verbringen. Scheu vor Goethes überragender Größe und die felbst= qualerische Einbildung, sein eignes poetisches Talent sei verfiegt. im ganzen Bereich seines Wiffens sei nichts, mas murdig mare, Goethe gegenüber vorgebracht zu werben, und daneben das Gefühl eines andern, aber ihm berechtigt scheinenden fünstlerischen Standpunkts, ben er Goethe gegenüber weber verschweigen, noch verteidigen mochte, wirkte bei bieser bedauerlichen Unter=

laffung zusammen. Wenn Grillparzer meint. Goethe sei infolgebeffen beim Abschied "freundlich aber abgefühlt" gewesen. so mag dies Urteil mindestens zum Teil auf Einbildung beruben. Wenigstens schreibt dieser über des Dichters Verfonlich= keit an Zelter durchaus wohlwollend. Namentlich die Sorge. an seiner künstlerischen Unabhängiakeit Ginbuke zu erleiden. hielt Grillparzer leider auch ab, in Briefwechsel mit Goethe zu treten, was ihm dieser gleichfalls nahe gelegt hatte, und auch die Absicht, ihm eins seiner Dramen zu widmen, führte er nicht aus, zumal da ihm bas nächste Stück, "Gin treuer Diener seines Herrn", wohl mit Recht bazu nicht besonders geeignet So sette sich benn die so schön angeknüpfte Ber-Schien. bindung mit Goethe durch Grillparzers eigne Schuld gar nicht fort. — Der lette Teil seiner Reise bietet nichts besonders Bemerkenswertes. So wenig er das von ihr gehabt hatte, was sie ihm hätte bieten können, wenn er eben nicht Grillparzer ge= wesen wäre, so hatte er doch immerhin auf ihr, wie er Kathi bekennt, "unendlich viel Liebe und Freundschaft gefunden"; sie hatte, wie er sich ausbrückt, seinem Stumpffinn ein Ende gemacht.

## VII.

## Aene Schaffensluft: "Sin freuer Diener seines Servu." Grillparzer als Syriker.

Der Dichter fühlte jett wieder Mut zu neuen dramatischen Schöpfungen. Wie wir wissen, hatte er sich die verschiedensten Stoffe aufgezeichnet. Jett nahm er sich vor, jedes Jahr ein Stück zu schreiben und dem hypochondrischen Grüsbeln für immer den Abschied zu geben. Das Drama, das er zunächst vollendete, hatte ihn schon vor der Reise eingehend beschäftigt; er hatte es nicht nur innerlich durchgearbeitet, sondern teilweise schon niedergeschrieden. Bis auf Otto von Meran — freilich die komplizierteste Gestalt des Stückes —

standen ihm alle Charaftere hinreichend fest. Wesentlich seine innere Mutlofigkeit mag damals einer Vollendung im Wege gestanden haben. Jest wurde es in raschem Zuge zu Ende geführt. Runächst hatte ihn ber äußere Umstand, daß er ein Stück zur ungarischen Königekrönung ber bamaligen Raiserin schreiben sollte, nach einem Stoffe aus ber ungarischen Beschichte suchen laffen. Der Bankbanus-Stoff, auf ben er babei geriet, mar für jenen 3med nicht geeignet; aber er intereffierte ihn und nahm unter seinen Sanden gang die Art seines Geiftes an. Während Bankban bei bem ungarischen Dramatiker Ratona, deffen Stud (1816) Grillparzer wohl gar nicht kannte, eine viel kräftigere Natur ist — indem er die Königin durch= bohrt, rächt er felbst die Ehre seines Weibes - wird er bei Grillparzer zu einem Märtyrer bes Pflichtgefühls und ber Bafallentreue und bewährt diese Tugenden nicht in jener stolzen und erhabenen Art, die uns mit staunender Bewunde= rung erfüllt, sondern in einer kleinlich: engherzigen Beise, die ihm geradezu zur tragischen Schuld wird. Indes verliert diese Rleinlichkeit schon durch den in unübertrefflich feiner Weise dem Charafter beigemengten humoristischen Zug viel von ihrer äfthetischen Anstößigkeit. Außerdem fehlt dem Bankban nicht eine gewisse rührende Größe, die sich namentlich im fünften Aft in der ergreifendsten Beise ausspricht. Gerade an diesem Charakter hat Grillvarzer seine namentlich von Volkelt scharf hervorgehobene Kunft, scheinbar entgegengesette Züge zu einer lebensvollen Einheitlichkeit zu verschmelzen, alänzend bewährt.

König Andreas von Ungarn (im Anfang des 13. Jahrhunderts) unternimmt eine Fahrt außer Landes und bestellt für die Zeit seiner Abwesenheit seine Gemahlin Gertrud zur Reichsverweserin. Für Fälle aber, wo das Eingreisen eines Mannes erforderlich scheint, stellt er ihr gegen ihren leidenschaftlich ausgesprochenen Bunsch nicht ihren undändig-kecken, jeder männlichen Reise entbehrenden Bruder Otto von Meran, sondern seinen bewährtesten Diener Bankban zur Seite. Dieser hat seine Stellung mit Widerstreben übernommen; aber wo sein König besiehlt, darf er sich nicht weigern. Er übt seine schwere

Pflicht in vollster Selbstvergessenheit, im Sinn strengster Gerechtigkeit, aber nicht pon böberen Gesichtspunkten aus, sonbern in einer kleinlich=vedantischen Weise. Er übt sie unbekümmert nicht nur um das Gespött der Höflinge, sondern auch um die Gefahr, ber er baburch seine junge Gemahlin Erny aussett. Diese blickt zu Bankban, der fich schon ftark dem Greisenalter nähert, mit jener Chrfurcht empor, die der Liebe nahe kommt. aber eben boch nicht eigentliche Liebe ift. Bring Otto, gewohnt sich keinen Wunsch zu verfagen, und noch bazu in der Hoffnung auf Anteil an der Regierung getäuscht, naht sich ihr in fedfter Beife. Die Art. in der sich der Dichter selbst in einem zur Information Ludwig Löwes, des ersten Darftellers der Rolle, bestimmten Briefe über diesen Charakter auß= gesprochen hat, giebt einen geradezu glänzenden Beweis von seiner Runft, einen bramatischen Charafter zu analysieren. Da der Brief leicht zugänglich ift, 22) barf ich mich bamit begnügen, einige Stellen gelegentlich zu verwerten. Otto fühlt für Erny zunächst teine ernste Leidenschaft, sieht in ihr kaum mehr als ein por= übergehendes Spielzeug seiner Launen. Doch daß er an ihr Spuren einer auffeimenden Neigung zu bemerken glaubt, reizt ihn, und als sie ihn dann aufs entschiedenste zurückweist, ihm schließlich den Ausdruck ihres Hasses und Abscheus ins Gesicht schleubert, da bäumt sich in ihm ein aus Liebesleibenschaft. Trot und Racheaefühl gemischtes Gefühl auf: er kommt in einen Zustand, der halb psychische, auch auf den Körper zurückwirkende Krankheit, halb Verstellung ist und bringt so die mit blinder Liebe an ihm hängende Königin dazu, ihm Gelegen= heit zu einer Ausammenkunft mit Erny, die sich von jener berufen wähnt, zu verschaffen. Erny hat bisher vergeblich bei ihrem Gemahl Schutz vor den Gefahren gefucht, die fie für ihr Berz heraufziehen fühlt; er denkt auch hier allein an seine Pflicht gegen den König und das Reich. Als sie sich plötlich allein dem Prinzen und beffen hoch aufflammender Leidenschaft gegenüber fieht, läßt fie sich einen Augenblick burch feine ben edleren Gefühlen feines Innern entstammenden Worte irreführen: als fie aber seine Absicht durchschaut, da giebt fie ihrer

Berachtung von neuem den stärksten Ausdruck. Nun ist er zum Außersten entschlossen: er will sie mit Gewalt entführen laffen; sie aber durchbohrt sich mit einem Dolch, der auf dem Tische liegt. Die Königin kommt bazu, als es zu spät ift. Gleich darauf bringen im Aufruhr die Verwandten Ernns ein. Um ihren Bruder zu retten, nimmt die Königin die Schuld an der That auf sich. Rest versuchen die Verwandten Bankban auf ihre Seite zu ziehen, und da er sich noch immer durch sein Beriprechen, die Rube im Lande zu erhalten, gebunden fühlt, beginnen sie allein zu handeln. Nun beschließt er, die Königin und ihren Sohn durch einen geheimen Gang aus dem schon umlagerten Schloß zu retten. Jene aber befteht barauf, daß auch ihr Bruder, und zwar dieser zuerst, in Sicherheit gebracht werden muffe. Nach einem deutlich bemerkbaren inneren Kampf gesteht er auch dies zu. Unser Gefühl aber fagt uns, daß er fich ichon ben Entschluß zur Rettung der Ronigin hätte abringen muffen, mährend er diefe als zweifellofe Vflicht gegen den König empfindet. Hier liegt die schwache Stelle bes Stückes; hier knüpft auch ber Lorwurf ber Servilität, den man so vielfach gegen dasselbe erhoben hat, mit bem größten Scheine bes Rechtes an. Aber man übersieht dabei zunächst die ergreifende Mahnung Bankbans an Fürstenpflicht, mit ber das Stuck schließt, und man vergißt weiter, daß Grillparzer überhaupt keinerlei politischen Standpunkt vertreten wollte, daß er auch hier nur Dichter ift. Er verfucte einen Charafter, ber in unbedinater Hingebung an seinen König, in buchstäblichstem Festhalten an das diesem verpfändete Wort aufgeht, bis in die äußersten Konsequenzen zu verfolgen, und ist dabei einen Schritt über das künstlerisch Schöne und menschlich Glaubwürdige hinausgegangen. Dagegen ist wieder bie Art, wie Ottos mit "Fieberanfällen von Schmerz und Reue" untermischte geistige Dumpsheit vorgeführt wird, ein wahres Meisterstück. — Kaum ift er mit dem kleinen Königs= sohne in dem rettenden Gange verschwunden, da brechen die Verfolger herein und statt seiner stirbt die Königin, die eben auch in diesen Gang geflüchtet ift, durch einen nachgeschleu-

berten Dolch. — Der Anfana bes fünften Afts ist wieber von höchster vsnchologischer Wahrheit. In Bankbans Brust kämpft ber Bunfc, den Erben bes Reichs in Sicherheit zu bringen. einen mütenden Kampf mit dem Hak gegen den Mann, der fein Lebensaluck vernichtet bat. Bon tiefster Erschöpfung erariffen, muß er Otto, ben jest völlige Zerknirschung erfaßt hat. endlich die Rettung des Kindes anvertrauen, und die Art, wie bieser sich dabei benimmt, milbert — ganz in Grillparzers Art. aber auch wahrhaft menschlich und poetisch — in etwas seine schwere Schuld. Er thut sein äußerstes, das Kind den Verfolgern zu entziehen; er abnt ja nicht, daß die, die es ihm zulett entreißen, Abgefandte bes eben zurückgekehrten Königs find. Dieser aber verzeiht allen Empörern, und als ihm sein Sohn unverletz gebracht wird, ba straft er seinerseits auch Otto nur mit Verbannung. Doch weift er ihn an Bankban, bamit er aus bessen Munde sein Schicksal vernehme. Dieser aber fpricht die tief ergreifenden Worte:

> "Du guter Mörber gieb mir beine Hand! Und boch — war sie es nicht, die meiner Erny — Fort, Mörber, fort! und laß mich bich nicht schaun!"

Alle Shren aber, die ihm der König zugedacht hat, weist er zurück. Sein einziger Wunsch ist, auf dem Schloß seiner Bäter des Todes zu harren, der ihn wieder mit Erny vereinigen wird.

Der "Treue Diener" gehört zu den merkwürdigsten Charaktertragödien der gesamten Litteratur. Die Charaktere sind,
z. T. wohl unter dem Einsluß Lopes, dessen ernstliches Stubium der Dichter damals begonnen hatte, feiner und vor allem
realistischer durchgeführt, als je vorher. Auch die Geschlossenheit des Baues verdient die höchste Anerkennung. Aber ein Mensch wie Bankban wird auf ein natürlich empfindendes
Publikum doch immer einigermaßen den Gindruck des Absonderlichen machen; seine Pflicht- und Basallentreue ist zu individuell
gefärbt. Indes in dieser Beschränkung ist sein Wesen mit der
überzeugenossen Wahrheit dargestellt. Wer nicht auf ästhetische
Theorien schwört, wird auch solchen Tragödien volle künstlerische Berechtigung zugestehen. Und stand auch der Dichter gerade diesem Stück kühler gegenüber, als seinen meisten ans dern Schöpfungen, es ist doch echt Grillparzerisch. Sine Gestalt wie Bankban konnte niemand besser, als er, mit seiner eigentümlichen Verbindung einer gewissen Beengtheit und doch wieder einer großen Freiheit und Weite des Blickes und mit seiner rührenden Anhänglichkeit an das heimische Herrschaus uns vor Augen stellen.

Der Schein bes Servilismus, ber bem Stud in späteren. politisch bewegteren Zeiten geschadet hat, that der Wärme der ersten Aufnahme (28. Febr. 1828) keinerlei Eintrag. Man fakte es damals noch als Dichtwerk auf. Aber etwas weit Merkwürdigeres geschah. Wie wir durch Grillparzer selbst wissen, machte Kaiser Franz gleich nach dieser ersten Aufführung ben feltsamen Bersuch, bas Stück gang für sich zu erwerben, b. h. es völlig aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Doch der Dichter konnte sich mit Recht nicht dazu entschließen. auf diese Beise sein Berk selbst in Bergeffenheit zu bringen : er lehnte das Anerbieten in einer ebenso klugen wie würdigen Korm ab. So wurde das Drama noch eine Zeitlang aufaeführt: aber ber Beifall verringerte sich bald beträchtlich; bann verschwand es auf längere Zeit von der Bühne. Als Grund jenes feltsamen Unterdrückungsversuchs ergeben nach Sauer die Aften, daß dem Kaiser die Borführung des ungarischen Aufstandes gerade damals bedenklich schien. Aber ich kann die Bermutung nicht unterdrücken, daß wenigstens mithestimmend auch die Furcht gewesen sein wird, diese scheinbar übertriebene Lonalität könne nach dem Gefet des Gegenfates auf das Bublikum geradezu in entgegengesetter Richtung wirken; außerdem mochte die Gestalt Ottos von Meran in Hoffreisen peinlich berühren. Der Dichter fühlte sich durch diese neue Erfahrung aufs tiefste verlett. "Die unsichtbaren Retten" schrieb er in sein Tagebuch, "klirren an Hand und Fuß. Ich muß meinem Baterlande Lebewohl fagen ober die Hoffnung auf immer aufgeben, einen Blat unter ben Dichtern meiner Zeit einzunehmen . . . " Den Versuch, in Oftreich ein nationales Drama zu begründen, erkannte er immer mehr als aussichtslos. Bon bem geplanten "Albrecht I." ift nichts ausgeführt worden. Im außeröstreichischen Deutschland konnte ein Stück wie der "Bankban" unter den damaligen Verhältnissen selbstwerständlich auf keine Aufführung rechnen. Selbst die Kritik nahm weniger als früher von dem Schaffen Grillparzers Notiz; er wurde dem deutschen Publikum immer fremder.

In die Zeit, wo der Dichter feinen "Treuen Diener" jum Abschluß brachte, fällt die Entstehung der zweiten obenerwähnten ichuldpollen Leidenschaft. In Marie von Smolk trat ihm jene rätselhafte Frauengeftalt nahe, beren seltsam aus Edlem und Gemeinem gemischtes Wesen sich, wie wir aus den Mitteilungen Rizns wiffen, in den Gedichten 8, 6, und 9 der Tristia ex Ponto wiederspiegelt. In dem ersterwähnten (1826/27; I, 64) scheint er zu beklagen, daß der Geliebten die Seele geraubt worden sei,23) in dem zweiten (1827; I, 63) nennt er sie "gemischt aus Wonne und aus Grauen . . . ein Engel zwar, doch auch ein Tod zu schauen"; in bem britten, "Trennung", (I, 65) worin er sich wenige Monate vor ihrer am 30. Dez. 1827 er= folgenden Vermählung mit dem Maler Daffinger von ihr los= rik, bekennt er, daß sie ihm ein Rätsel geblieben sei. Übrigens bieten bie Strophen dieses Gebichts, in benen er ihr vorhält, mas fie an ihm verliere, einen der merkwürdigsten Belege von dem starken Gefühl innern Wertes, das Grillparzer in sich spürte, wenn er sich mit Durchschnittsmenschen verglich. Indes diese drei Gedichte sind nicht die einzigen dichterischen Belege von der Gewalt, mit der ihn diese Leidenschaft ergriff. Auch auf die schöne, aber tief unsittliche Elga im "Klofter von Sendomir", das gerade um jene Zeit entstand, sind höchst wahrscheinlich Züge Mariens übergegangen, und unzweifelhaft mit Recht hat A. v. Berger barauf hingewiesen, daß die Titel= helbin der "Judin von Toledo" aufs deutlichste an sie ge= mahnt. Rahels Bild trägt benfelben Grundcharakter, wie er uns für Marie aus jenen Gebichten entgegentritt. Jene Tren= nung von ihr im Herbst 1827 war übrigens zunächst nicht von Dauer. Im Februar 1829 zeigt sein Tagebuch Spuren eines

Berkehrs mit Daffinger und eine merkwürdige Notiz vom 3. Oktober 1832 beweist, daß er zu jener Zeit erst seit einem Jahre sich wirklich von Marie gelöst hatte. Auf die Bitte Daffingers übernahm er es nämlich damals, ihr den Kopf zurechtzusehen wegen eines andern Liebesverhältnisses, in das sie sich eingelassen hatte, "ich, der ich noch vor Jahr und Tag selbst der Liebhaber gewesen war," wie er sagt. Kann es einen bezeichnenderen Beweis für die rätselhaften Schwankungen seiner Empfindungen geben?

Dier ift wohl ber rechte Plat. Grillpargers Inrifche Ge= bichte, soweit fie ber Ausbruck seines perfonlichsten Empfindens find, im Zusammenhang zu betrachten. Die Spigramme und auch die vorwiegend litterarisch = fünstlerischen oder politisch= patriotischen Gedichte laffe ich jest beiseite. Gewiß mar er in erfter Linie Dramatiker; aber daß auch vielen wirklich Gebil= beten in Deutschland von feinen lyrischen Dichtungen kaum ein oder zwei bekannt sind, ift boch ein Unrecht. Freilich trägt auch die Flüchtigkeit, mit der die meisten Biographen Grillparzers darüber hinweggehen, einen Teil ber Schuld. bältnismäkia am eingebenbsten bat sich von diesen noch Emil Ruh barüber ausgesprochen: aber wie er überhaupt das Tiefleidenschaftliche in Grillparzers Wesen verkannte, so hebt er auch in feiner Lyrik nur bas Sanfte, Gebampfte, Schwermutia-Gedruckte und Sinnende hervor. Wenn er fagt: "Frobe wie bittere Tage, Jugend wie Mannesalter ziehen in Grill= varzers Lprik wie umflort porüber: seine Freude wird niemals Abermut, seine Trauer niemals durchbohrender Schmerz," fo enthalten die erften Säte viel Bahrheit, ber lette aber einen handgreiflichen Irrtum, ber auch für jene Zeit schwer begreiflich ift. 24). Die Gedichte aus ber Zeit ber "Ahnfrau" zeigen im ganzen einen harmlos-heiteren Charatter; fie können als ungetrübter Ausfluß des allgemeinen wienerisch-östreichischen Naturells gelten, das aber bei Grillparzer gar bald vor der ererbten Schwermut zurücktritt; in ihnen fehlt aber auch noch jede wirkliche Sigenart; ein Beispiel dieser Art bietet gleich bas erfte Gebicht "Bescheibenes Los". Aber ein verwandter

Ton klingt doch auch später noch bisweilen an. 3. B. in dem "Ständchen" (I, 8) aus bem Oftober 1818, in dem anmutigen "Bielliebchen" (1823), ja sogar in einem zweiten, von Schubert komponierten "Ständchen" (II, 9); obgleich dies in dem trüben Jahre 1827 geschrieben ist. — Bielfach herrscht die finnige Betrachtung vor; oft verbunden mit dem Ausdruck einer bald fanften bald herber gefärbten Refignation. Dahin gehören außer ben ichon erwähnten "Der Genesene" (I, 37) und "Begegnung" (I, 10), die liebenswürdigen, an Charlotte Bichler gerichteten Strophen "Das Urbild und die Abbilder" (I, 15), bas halb anmutige, halb refignierte "An der Wiege eines Kinbes" (I. 32) und das ähnlich wie eine ber schönften Stellen der Herotragödie dem Preise der innern Sammlung gewidmete "Dezemberlied" (I, 39)25) Auch die "Spaziergange" (I, 51), pon benen namentlich "Bflanzenwelt" echt Grillparzerische Le= bensweisheit enthält, gehören hierher. Eine Berle in seiner Art ift weiter die "Beimkehr", offenbar aus einer Zeit, wo der Dichter die wilden Bergensfturme überwunden hatte. — In anbern Gebichten kommt Freundschaft und Dankbarkeit in schöner Weise zum Ausdruck. Das gilt von dem ursprünglich als Widmungsgedicht an Schrenvogel für die erste Auflage der "Ahnfrau" bestimmten "An K. A. West" (I, 12), und von den eine wahrhaft eble Gefinnung atmenden beiden Gebichten an feine Cousine Marie von Rigy (I, 50) ebenso wie von den in mancher Hinsicht über die perfönliche Bedeutung reichenden Strophen "Alma von Goethe" (I, 85). Düftere Schwermut aber, ja teilweise tiefste Verzweislung bilbet bie Grundstimmung jener Reihe von Gebichten, die Grillparzer unter dem Namen "Tristia ex Ponto" zusammengefaßt hat (I, 58) und die, wenn auch erst 1835 veröffentlicht, doch schon 1827 im wesentlichen abgeschlossen waren. Hier tritt der perfönliche Charakter seiner Lyrik am deutlichsten hervor. wissen schon, daß in einer ganzen Anzahl derfelben sich die ichweren Herzenskämpfe, die ihm zwei schuldvolle Liebes= neigungen bereiteten, wiederspiegeln. Und thun wir jest einen Blid auf die übrigen, welche dumpfe Verzweislung spricht sich

in der Polarscene (2) aus; welches Gefühl des Unbefriedigt= seins von der deutschen Reise durchzieht die "Reiseluft" (4); mit welcher Bitterkeit preift er in "Sorgenvoll" (10) ben Rummer als das einzige Eigentum, das ihm geblieben sei! wenigen Stücke, die heiteren Frohsinn atmen, wie "Frühlings Rommen" (3) und "Intermezzo" (12), endlich das verföhnende "Schlufwort" (17) hat Grillparzer offenbar aus fünstlerischen Bründen nachträglich in diese Sammlung eingereiht. sich endlich entschloß, den schon mehrfach gefaßten Plan der Beröffentlichung auszuführen, da hatte er eben innerlich mit jener schwersten Zeit seines Lebens abgeschlossen. Schwermütig= elegisch, wie der Grundzug der ganzen Sammlung, ist auch bas umfangreichste, für die Kenntnis seines innern Lebens wichtigfte, auch bichterisch hochbebeutende Stück berfelben, seine "poetische Beichte", wie ich es schon einmal nannte, "Jugenderinnerungen im Grünen" (15). Die "Tristia" allein ge= nügen nach meinem Gefühl jum Beweis, daß Grillparzer ein wirklicher Lyriker war. Der Ausdruck tiefen Leides und schmerzvollster Resignation herrscht auch sonst in seinen voll= endetften Gedichten vor. Das gilt von dem an Goethe gemahnenden "Todeswund" (1823; I, 49), von den schwer= mütigen Strophen, die mit den Worten beginnen:

"Bas je den Menschen schwer gefallen (1826, II, 158) und von jenem Lied (Jubiläumsausgabe 173), in dem er dem Mond zuruft:

> Gegrüßt sei du Halber dort oben, Bie du, bin ich einer, der halb (1827),

ebensogut, wie von der "Jagd im Winter" (etwa 1840). In gemilderter und geklärter Gestalt zeigt sich diese Stimmung in einem der spätesten lyrischen Gedichte, "In trüber Stunde" (1855; Jubiläumsausgabe 214). — Grillparzer sindet, allerbings auf einem verhältnismäßig beschränkten Gebiet, die echtesten lyrischen Töne. Trothem gehört er aus zwei Gründen nicht zu den Lyrisern ersten Ranges. Zunächst dichtet er, wie Fäulhammer richtig sagt, wenn er noch von der Empfindung

überwältigt ist und opfert infolgebessen nicht selten die Schönsheit allzusehr der Wahrheit auf. Dann aber zeigen nur wenige seiner Gedichte eine völlige Harmonie zwischen Sprache und Gehalt. Selbst in einigen der schönsten sinden sich störende Provinzialismen, sprachliche Härten, ja disweilen geradezu Fehsler. Der Grund liegt teilweise in seiner ungeregelten Jugendsbildung, noch mehr aber in seiner Scheu vor allem Feilen und Andern. Dieser Mangel zeigt sich natürlich am stärksten in jenen Gedichten, die er gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatte. Belege anzusühren wäre sehr leicht; doch genügt es hier wohl auf die Thatsache selbst hingewiesen zu haben. Grillsparzer hatte die Anlage zu einem großen Lyriker; aber er hat es versäumt, sie zu voller Schönheit auszubilden.

#### VIII.

## Srillparzer als Pramafiker der Siebe: Bero, Ssther.

Die Zeit der schwerften Berzenskänmfe mar für Grillparzer mit bem Jahr 1827 abgeschlossen. Das leidenschaftliche Berhältnis zu Marie Daffinger hatte wenigstens seinen Gipfelpunkt überschritten; zu Rathi Fröhlich aber rückt er, wenn auch unter manchen Schwankungen und Störungen, immer mehr in bie Stellung eines warmen Freundes. Er that in diefen Sahren mit großer Konfeguenz vielerlei, um seinen Körver zu ftählen, noch mehr, um feinen Geift ben einsamen Grübeleien zu entreißen. Er wurde die Seele eines zwanglosen littera= rischen Kreises, bessen bedeutendste Mitalieder außer ihm Sbuard v. Bauernfeld, Feuchtersleben und der tüchtige Redakteur der "Wiener Mobenzeitung", Fr. Witthauer waren, in dem sich aber auch Ferdinand Raimund, Castelli und Mor. v. Schwind öfter einfanden. Die Ansichten dieses Kreises waren von wesentlichem Einfluß auf die Wiener öffentliche Meinung über

litterarische Dinge. Alle übrigen, ohnehin meist junger, saben zu Grillparzer als zu ihrem geistigen Rührer empor, und bas that bem Dichter, ber ein tiefes Bedürfnis nach verständnis= voller Anerkennung hatte, febr wohl. Befonders nahe gestaltete fich damals das Verhältnis Grillvarzers zu Bauernfeld. war bem jungen Dichter, wie das zeitlebens aufftrebenden Talenten gegenüber seine Art war, in der liebenswürdigsten Weise entgegengekommen; er bemerkt noch 1832, als fich das Verhältnis schon gelockert hatte, daß er ihn fehr geliebt habe, und biefer fühlte sich trot seiner so ganz anderen, frohen und elastischen Natur entschieden zu dem älteren und größeren Dichter hingezogen. Die tiefempfundenen Strophen, mit denen er ihn im Sommer 1827 mahnte, das feit der Aufführung des Ottokar bewahrte Schweigen zu brechen, sind ein überzeugender Beweis dafür. Grillvarzer antwortete mit dem schönen Gedichte "Recht= fertiauna" (I. 54), das besonders für seinen scharfen Gegensat zu den Romantikern bezeichnend ift. Innerlich noch näher aber stand er dem edlen und feinfinnigen Ernst von Feuchters= leben, einem der wenigen Menschen, vor denen er unbedingte Hochachtung hatte. Die feine, von warmer Sympathie zeugende Charafteristif, die er ihm gewidmet hat (XIV, 157—161), be= weist das hinreichend. Und wie Feuchtersleben über Grillparzer bachte, sieht man aus den von M. Necker im Grillparzerjahrbuch III, 90 ff. gesammelten Stellen.

Der Verkehr in diesem Kreise, dem "Neuen Klubb" wirkte auf den Dichter sehr günstig; er gewann neues Interesse an den Menschen um ihn; seine Schwermut schwand mehr und mehr, und bald vermochte er wieder wirklich heiter zu sein. In dieser Zeit mühevoll erwordener Seelenruhe gewann auch sein letztes antik-romantisches Drama "Des Meeres und der Liebe Wel-len" 26) endgültige Gestalt. Nahe getreten war ihm der Stoffschon bald nach der "Sappho", d. h. seine drei hellenischen Trauerspiele rücken auch zeitlich aneinander. Das Streben nach ruhiger Sinsachheit, das Vermeiden aller krassen Streben nach ruhiger Sinsachheit, das Vermeiden aller krassen Stück; die Dolchscene desselben hat hier kein Seitenstück mehr. Scherer

hat recht; diesem Stück gegenüber möchte man dem Dichter zurufen, mas ber priefterliche Oheim zu Bero fagt: "Du bift gereift!" Abrigens war diese hohe Einfachheit nicht gleich im ersten Entwurfe vollkommen erreicht, sondern sie war erst das Ergebnis mehrfacher liebevoller Umarbeitung, die bekanntlich fonst nicht seine Sache war. 27) Wie bewußt er gerade auf dieses Ziel hinarbeitete, zeigt die kurz nach der ersten Aufführung niedergeschriebene Tagebuchnotig: "Der 5. Aft ist zwar leiber nur zu wirksam, zu theatralisch (weshalb ich ihn auch immer ändern wollte)." Außerdem gestaltete er als echter Dramatiker ben Stoff immer mehr so um, wie es bie Ratur bes Dramas erforberte. Bon den übrigen nennenswerten Bearbeitungen bes Stoffes scheint er, abgesehen natürlich von Schillers herrlichem Gebicht, nur bas anmutige Epos bes Mufäus (5. Jahrh. nach Chr.), das noch viel von dem Glanz echt hellenischer Schönheit zeigt, gekannt zu haben. Diese Dichtung ist seine eigentliche Quelle; aber freilich, wie hat er sie umgestaltet! Zunächst konnte er den langen Liebesverkehr zwischen Hero und Leander nicht brauchen; bei ihm spielt die ganze Handlung nur brei Tage. Biel wichtiger ist die aukerorbentliche Vertiefung, die der Charakter der Bero erfahren Überhaupt hatte er gerade bei diesem Stücke mahrlich feinen Anlaß zu den refignierten Worten: "Die Aufgabe mar ungeheuer; wenn die Lösung gelang, war der Gewinn groß für bie Poesie; sie gelang nicht" (XIV, 234). Und wenn er auch dieses Urteil in den nächsten Sätzen selbst etwas milbert, so thut er sich doch damit unrecht. Ohne das Bebenkliche aller folcher Abschätzungen zu verkennen, begreife ich boch vollkommen, daß einige der verständnisvollsten Beurteiler des Dichters die Berotragodie für das beste aller feiner Stücke halten. An Groß= artigkeit zwar wird es durch das "Goldene Bließ" und wohl auch durch den "Ottokar" übertroffen; die fortreißende dramatische Wucht tritt z. B. in der "Ahnfrau" gewaltiger hervor; aber "Des Meeres und der Liebe Wellen" ift wohl in der That die in sich vollendetste dramatische Schöpfung Grillparzers; hier konnte er seine eigentümlichsten Dichtergaben am vollsten

entfalten. Der Stoff scheint fast zu einfach; bazu enthält er starke Inrische Elemente; aber er war wie geschaffen für einen Dichter, der in der Kenntnis des Wesens der Liebe und des weiblichen Herzens nur wenige seinesgleichen hatte; Grillparzer hat ihn vollständig dramatisch brauchbar gemacht; er schuf dar= aus die holdeste und füßeste reine Liebestragodie der deutschen Der Vergleich mit Shakespeares "Romeo und Litteratur. Rulia" liegt nahe. Gebührt biefer emia-schönen Dichtung auch unftreitig die Palme, so hat Grillparzers "Bero" — dieser Titel ware trot der Grunde, die er für den von ihm gewählten vorbringt, entschieden schöner — doch auch ihre eigen= tümlichen Reize. Die Gestalt ber Heldin namentlich ift eine vollendete Dichterschöpfung, das schönste jener "lieblich eingeschränkten, halb unbewuft webenden aber viel umfassenden weiblichen Gemüter" wie Volkelt vortrefflich fagt, in beren Darftellung gerade Grillparzer Meister mar. Sie vereinigt fükes. träumerisches Dämmern des Gemüts mit klarer Bestimmtheit des Willens; sie fühlt sich, nicht nur ehe sie von Liebe ergriffen ist, sondern nach kurzem Schwanken auch als liebendes Weib völlig einig mit sich selbst; sie ist also auch ohne Reue; sie verbindet in durchaus harmonischer Weise Seele und Sinnlichkeit. — Die Art der Charafteristik endlich hält hier eine schöne Mitte zwischen der typischen Art der "Ahnfrau" und ber immer schärfer individualifierenden ber späteren Dramen.

Gehen wir jest etwas ins einzelne, wie anschaulich, von allem Zauber der Dichtung umwoben und doch vollkommen menschlich verständlich tritt uns Hero gleich im ersten Akte entgegen; wie anmutig bei aller herben Jungfräulichkeit! Die Erinnerung an ihre Kinderjahre, an ihren launischen Bater und ihren wilden Bruder sind nicht geeignet, in ihr Sehnsucht nach She und Familie zu erwecken. Ohnehin geneigt, jede Störung von sich fernzuhalten, folgt sie ohne Begeisterung, doch willig und kampflos dem Kate des Oheims. Sie will wie so viele ihres alten Geschlechts Priesterin der Aphrodite

werden. Die tiefsymbolischen Worte, die jener spricht, als er die Bögel aus dem heiligen Haine scheucht:

> "All', was sich paart, bleibt ferne biesem Haus. Und jene bort fügt heut sich gleichem Los."\*\*)

wie die Mahnung der Mutter

"Das Weib ist glüdlich nur an Gattenhand" berühren sie zunächst nicht tiefer.

Während des heiligen Aktes der Priesterweihe bemerkt sie zum erstenmal unter der drängenden Menge den Leander; der erste Strahl der Liebe fällt in ihr Herz; sie ahnt es noch nicht; aber die beginnende innere Wandlung ruft ihr ein halbvergessense Lied von Leda und dem Schwan ins Gedächtnis.<sup>29</sup>) Als ihr später Leander plöglich im Tempelhain entgegentritt, da regt sich wohl ein wunderdar warmes Gefühl für den schönen Jüngling in ihr; aber wenn auch bedauernd, doch noch frei von leidenschaftlicher Erregung, sagt sie ihm, daß seine Liebe zu spät komme; ja sie fügt sogar hinzu:

"Gonn' einem andern Beibe beinen Blid' Und freu' bich beffen, mas uns hier verfagt."

Erst durch die Worte, die sie mit Naukleros beim Anblick von Leanders Verzweislung wechselt, klingt tieseres Mitgefühl mit diesem Jüngling, dessen von Wolken des Trübsinns überschattetes und doch so eigentümlich anziehendes Wesen uns der Freund in der vorhergehenden Scene unübertrefslich schön geschildert hat. In dem Gespräch Heros mit dem priesterlichen Oheim, womit der dritte Akt einsetz, zittert noch eine leise Erregung nach; sie fühlt sich zerstreut; noch aber meint sie, die Ruhe einer Nacht in dem stillen Turm werde genügen, ihr den vollen Seelenfrieden wiederzugeben.

"Hier ebben leichter ber Gedanken Wogen; Der Störung Kreise fliehn dem Ufer zu, Und Sammlung wird mir werden, glaube mir."

An diese Worte knüpft der Priester die schon erwähnte herrliche Betrachtung über die Sammlung an, die wohl für die Situation etwas zu weit ausgesponnen sein mag und in benen mehr Grillparzers eigenstes Empfinden, als das des Priesters zum Ausdruck kommt, das aber trozdem wohl niemand missen möchte. Als der Oheim sich entsernt hat, da will doch die erssehnte Ruhe nicht über Hero kommen; wieder summt sie jenes Lied von Leda und dem Schwan vor sich hin; sie gedenkt dabei des schönen Jünglings, wenn auch, wie sie meint,

"Mit fo glatt verbreitetem Gefühle, Daß tein Bergehn fich birgt in feinen Falten."

Ihn fern wähnend, ruft sie ihm "Gute Nacht!" zu. Da tönen ihr aus seinem Munde diese Worte zurück— von unswiderstehlicher Leidenschaft getrieben, hat er den Hellespont durchschwommen— und nun folgt jene Scene voll unnennbaren Reizes, in der sie ihm den Sintritt erst weigert, dann, halb von Angst um die Entdeckung des Verwegenen, halb schon von Liebe getrieben, doch gewährt und, nachdem einmal dieser Schritt geschehen ist, von spröder Zurückhaltung schrittweise, aber unsaushaltsam fortschreitet die zu jenen für den klügelnden Verstand vielleicht auffallenden, aber doch psychologisch so völlig wahren "Komm morgen!" und dem ersten seligen Kuß der tiesse.

Heue darüber zu empfinden; fie hat nur gethan, mas fie mußte.

"Much meine Bflichten tenn' ich".

fpricht fie zum Dheim,

"Benn Pflicht bas alles, was ein ruhig herz, Im Ginklang mit fich felbst und mit der Welt, Dem Recht genüberstellt der andern Menschen"

Wohl liegt hierin ein gewisser Sophismus der Leidenschaft; sie aber empfindet das gar nicht. Wieder ist sie durchaus einig mit sich selbst; aber war sie erst ganz die unberührte Jungfrau, jett ist sie eben so völlig das liedende Weib. Der Gedanke, daß diese Liede ihr und Leander den Untergang bringen muß, kommt ihr gar nicht; die Gewisheit, daß in der nächsten Nacht der Geliedte wiederkehren wird, ist das Einzige, was klar vor ihr sieht. Der Tempelhüter hat in der Nacht Licht im Turm und einen fremden Mann in seiner Nähe bemerkt; der Priester

stellt erft Heros Gefährtin Janthe und dann fie selbst darüber zur Rede. Hero, nur halb in dem lebend, mas um fie her voraeht, weicht instinktip seinen Fragen aus; sie vollzieht die läftigen Gänge, die er ihr bann aufträgt, ohne sich recht flar zu machen, daß er nur den Zweck verfolgt, sie zu ermuden. Sie zündet, als der Abend naht, die Lampe an, die versprochener= maßen dem Geliebten leuchten foll, ohne darauf zu achten, daß man von einem herannahenden Sturm fpricht. Endlich ift fie allein; zwei volle Tage hat sie körperlich und seelisch keinen Augenblick Rube gehabt; in füßem Gedenken an den Geliebten schlummert sie ein. Der Tempelhüter verlöscht auf des Oberpriesters Geheiß die Lampe, die Leander den Weg zeigen sollte. Diesen hat uns der Dichter in einer in der Mitte des vierten Aftes eingeschobenen Scene noch einmal vorgeführt und zwar jett in seiner heimatlichen Wohnung zu Abpdos. Alle seine Scheu und Schüchternheit ist verschwunden; die Liebe hat mit einem Schlage den Knaben zum Manne gemacht; Naukleros erkennt den Freund kaum wieder: vergebens versucht er ihn. selbst mit Awang, von dem tollkühnen Wagnis eines neuen Besuches bei Bero zurückzuhalten. Leander gewinnt mit List und Gewalt den Ausgang aus der Hütte und fturzt sich ins Meer. Grillparzer felbst hat gegen diesen vierten Akt den Vorwurf erhoben — und die meisten seiner Biographen und Erklärer haben sich ihm angeschlossen — daß darin zu wenig ge= sche, daß er durch das mehrfache Zaudern und Sinhalten. wie es der Plan mit sich brachte, undramatisch werde. Ich finde mit Bulthaupt, daß dies durchaus nicht in bedenklichem Grade der Kall ist, und habe bei wiederholten Aufführungen nichts bavon empfunden. Unfre Spannung wird immer erhalten, und die Scene zwischen Leander und Raukleros, sowie das Verlöschen des Lichts bieten doch auch wichtige thatsächliche Momente; das lettere ift geradezu von entscheidender Bedeutung.

Der fünfte Akt bringt, was kommen mußte. Wir finden Hero in dumpfes Sinnen versunken; in der Nacht aus ihrem Schlaf erwachend, hat sie mit höchstem Schrecken bemerkt, daß die Lanme verlöscht war. Sie schiebt dies zunächst auf den

Sturm; ber Gebanke, dan es fehr bald nach ihrem Ginschlummern geschehen sein musse — benn es fehlt nur wenig DI — ist ihr einziger Trost. Noch kann sie hoffen, daß Leanber gerade deshalb sich gar nicht ins Meer gewagt hat: "Die Götter find fo gut." — Doch ach, als Janthe zufällig die Zweige eines Strauches zuruchbiegt, da wird die Leiche eines Mannes fichtbar — es ist Leander. Ein Weberuf entrinat sich Heros Lippen: noch versucht fie, ihrem Oheim gefaßt entgegenzutreten — die Leiche ist wieder durch den Strauch verdeckt finkt aber bald ohnmächtig zu Boden. Unterdeffen haben die Tempelbiener auch den Naukleros, der in Verzweiflung seinen Freund suchte, gefunden. Gleich barauf erwacht Bero, und mährend ihr Oheim alles thun will, das Geheimnis zu mahren, bekennt sie sich laut zu dem Geliebten und schleudert jenem die bittersten Anklagen entgegen; sie durchschaut jest, daß das Auslöschen der Lampe sein Befehl mar. Bald gewinnt fie äußerlich ihre schöne Kassung wieder; von Naukleros erlangt sie das halbe Versprechen, daß die Leiche Leanders nicht fortgebracht werden folle, ehe sie sich mit der Göttin beraten habe. steigt die Tempelstufen empor. Als sie aber, sich umschauend, bemerkt, daß man den Toten wirklich fortbringt, da finkt sie entseelt zu Boben. Das Ungeheure, das im Laufe weniger Tage auf sie eingebrungen ist, hat sie getötet. Wir fühlen: fie konnte nicht länger leben. Die Art ihres Todes aber finde ich ihrem ganzen gehaltenen Wefen angemeffener, als wenn sie ber Dichter, im Anschluß an die Sage, ihr Grab in den Wellen hätte suchen laffen. — Sie ift äußerlich unterlegen und sie mußte es; benn sie hat die freiwillig übernommene priefter= liche Pflicht aufs schwerste verlett. Ihr Oheim hat nur gethan. was er mußte; beshalb möchten wir die Schlugworte, in benen er — noch dazu durch den Mund der leichtfertigen Janthe verurteilt wird, lieber wegwünschen. Wir bedürfen ihrer nicht, um zu fühlen: Bero vertritt doch das höhere Recht. Schuld ist echt tragisch, und nie hat Grillparzer die Geschicke mit größerer innerer Notwendigkeit aus den Charakteren bergeleitet, als hier. "Es ist seine Neigung, von dem Schattenglück ber Erbe zu fingen; mit größerem Rechte, zu allgemeisnerem Mitempfinden, tragischer hat er es niemals gethan," fagt Bulthaupt sehr schön.

Und doch murbe die "Bero" bei ber erften Aufführung am 3. April 1831 wohl in ben drei ersten Aften begeiftert aufgenommen: aber die beiden letten gingen wirkungslos vor-Das Gesamtergebnis war eine ehrenvolle Ablehnung. Der Dichter mar natürlich geneigt, die Schuld in sich zu suchen; wir aber können heute noch bestimmter, als noch vor einigen Jahren sagen, daß der Grund hauptfächlich in bem Spiel ber sonst portrefflichen Julie Rettich lag. Sie mar eine höchst gebilbete und geiftvolle Schauspielerin; aber gerabe bie warme Sinnlichkeit, die für eine Darstellerin der Bero das erste Erfordernis ift, fehlte ihr. 36) Als Laube 1851 das Drama wieder aufnahm, da fand es, unterstützt durch das herrliche Spiel der Frau Bayer-Bürck, begeisterte Aufnahme, und auch die Meinung des großen Dramaturgen, Hero könne nur von einer Ostreicherin glaubwürdig verkörpert werben, und die un= befangene Sinnlichkeit, die in dem Stücke walte, werde feine tiefere Wirkung in Nordbeutschland stets beeinträchtigen, bat sich als ein Arrtum erwiesen — teilweise vielleicht, weil fich ber Gegensat zwischen ber nordbeutschen und ber subbeutschen Geschmackrichtung überhaupt gemilbert hat. Bei Gelegenheit ber Rahrhundertfeier von Grillparzers Geburt ist gerade die "Bero" am häufigsten (nach ber Statiftit bes Grillparzerjahrbuchs an 16 Bühnen) gegeben worden; nur die "Ahnfrau" und "Der Traum ein Leben" erreichten eine faft ebenfogroße Bahl von Aufführungen. Die Nachwelt hat der ersten Empfindung des Dichters, daß er mit diesem Drama etwas Ausgezeichnetes ge= ichaffen habe, recht gegeben.

Habe ich bisher die Dramen nach der Rethenfolge ihrer ersten Aufführung behandelt, so möchte ich jetzt einmal davon abweichen und mich sofort dem Esther=Fragment zuwenden. Denn dies gehört mit der "Hero" zusammen, weil in beiden Stücken sich Grillparzers Dichternatur besonders rein wiederspiegelt, und weil beide reine Liebesdramen sind. Rag die

Niederschrift auch wirklich, wie Sauer neuerdings wahrscheinlich gemacht hat, nicht vor 1837 erfolgt fein, mit bem Stoffe völlig vertraut mar der Dichter schon viel früher. Daß die Beröffentlichung erft 1863, und die erfte Aufführung erft 1868 erfolgte, erklärt fich eben aus der fragmentarischen Gestalt der "Efther". Aber dieses Fragment ist doch wieder, besonders in jener por der Gesamtausgabe von 1887 allein bekannten Korm. bie mit der großen Liebesscene zwischen Efther und dem König ichliekt. ein geschloffenes Ganze, und gehört zu ben größten dichterischen Leistungen Grillparzers. Das Stück in dieser Ge= stalt hatte ich im Auge, wenn ich es ein reines Liebesbrama nannte, und wir haben das Recht, es zunächst ausschließlich als folches zu betrachten. Der aus ber Bibel bekannte Stoff ift vielfach behandelt worden; aber neben der biblischen Erzählung. ber Grillparzer in weitem Umfange, indes mit charafteristischen Abweichungen, folgte, ift auf sein Drama nur seines Lieblings= bichters Lope gleichnamiges Stück von wesentlichem Einfluß gewesen. Dieses gab ihm nicht nur die erste Anregung und wirkte auf die ganze Färbung seiner "Esther" ein; er entnahm ihm auch verschiedene Motive. So findet fich schon bei Love ber scharfe Gegensat zwischen dem niedrig denkenden, frankhaft eiteln, aber auch schlau berechnenden Haman und dem scharf blickenden, auf seine Rugehörigkeit zu dem erwählten Volke und feine talmudiftische Gelehrsamkeit bis zum Gigensinn stolzen. jedenfalls aber groß angelegten Marbochai31); in der Ausgestal= tung dieser Charaktere im einzelnen ist Grillvarzer natürlich selbständia.

König Masverus ist mit seiner Gemahlin Vasthi, mit ber er in treuester Liebe verbunden schien, zerfallen und hat ihr den Scheidebrief geschickt. Die Art, wie ihn Hamans Gattin Zares schildert (VII, 235), mutet uns fast wie ein Selbstportrait Grillparzers an. Wohl trägt er die Hauptschuld an dem, was geschehen ist, und fühlt sich jetzt tief unglücklich, aber die Hartnäckigkeit, die ihm neben der Schwäche eigen ist, hindert ihn, Vasthi zurückzurusen, was er so gern thäte. Gleich seine ersten Außerungen lassen uns in ihm wieder eine jener

dem Leben nicht gewachsenen Naturen erkennen, die unser Dich= ter mit Vorliebe schildert. Saman, der seine Trennung von Basthi auf alle Beise gefördert hat, hofft ihn durch eine neue Gattin zu beherrichen. Durch seine Boten läßt er die ichonsten und flügsten Mädchen des ganzen Reichs zur Brautschau an den Hof bescheiden. In der Bibel geht diese Anordnung vom Könia selbst aus; durch die Anderung, die Grillparzer nach dem Vorbild Loves vorgenommen hat, erscheint uns Abasverus menschlich liebensmurdiger. — Nachdem wir die Verhältnisse am königlichen Sofe kennen gelernt haben, führt uns der Dichter por bas ländliche Saus, in bem Mardochai mit feiner Nichte Aus dem Gespräch der beiden leuchtet uns die Esther wohnt. "finnige und durchaus aufs Individuelle gerichtete Klugheit" Esthers, wie Volkelt saat, aufs schönste entaegen. faltet sich nicht ihr ganzes Wesen, aber wir seben schon, daß wir es hier mit einem Mädchen von edlem Sinn, das klaren Verstand mit schöner und tiefer Empfindung vereinigt, zu thun haben. Auch bei ihr erscheint ein Bote Hamans, und ihr anfängliches Widerstreben fallen laffend, folgt sie ihm nach dem Wunsche des Obeims, der in dem allen eine aöttliche Kügung fieht und ihr wehrt, sich als Judin zu bekennen.

Der zweite Akt zeigt uns Esther im königlichen Palaste. Aus den Reden der Höslinge und aus der Art, wie sie Haman ausweichen, sehen wir, daß sein Plan als gescheitert, sein Sinssluß als gebrochen gilt. Auf Esther allein kann er noch hoffen; alle andern Mädchen haben keine Gnade vor dem König gesunden. Jeht erscheint dieser selbst in tiesem Mißmut. Schon besiehlt er auch Esther, sich zu entsernen; aber daß sie ohne jedes Zeichen der Enttäuschung gehorcht, ja gern zu gehen scheint, erweckt sein Interesse für sie. Er verwickelt sie in ein Gespräch, und so kommt es zu der herrlichen Liebesscene, die zu den schönsten Perlen der deutschen Litteratur gehört und der das Fragment in erster Linie seine seit der ersten Aufführung stets bewährte außerordentliche Wirkung auf der Bühne verdankt. Esthers zurückaltende Feinheit, die Art, wie sie selbst Hamans Versahren dem zürnenden König gegenüber in mil-

beres Licht sett, ihr völlig selbstloser, vom warmen Gefühl eingegebener Rat, die verstoßene Basthi zurückzurusen, ihre ganze, so herbe und doch so anmutige, so ungewöhnliche und doch im schönsten Sinne natürliche Art erwecken die tiesste Neigung im Herzen des Ahasverus. Als sie gehen will, versehlt sie duch einen absichtlich falschen Wink des Königs die Ausgangsthür und gerät in seine Semächer. Bald kehrt sie zurück, und nun scheint sie sich wirklich entsernen zu wollen. Aber des Königs steigende Wärme macht tiesen Sindruck auf sie, und als er die tiestraurigen Worte spricht:

"Ich mußt' es ja, mir ift tein Glud beschert Und einsam wall' ich zu des Todes Pforten,"

ba ergreift sie mit einer raschen Bewegung den für die Erwählte bestimmten Kranz und setzt ihn aufs Haupt. Sdelmütig will Uhasverus dies noch nicht als Entscheidung gelten lassen. Sie soll sich eine Stunde ruhiger Überlegung gönnen; dann will er wiederkehren, um zu hören, was sie beschlossen hat. Da aber bricht das eine Wort "Herr!" mit einem so echten Tone innigster Liebe aus ihr hervor, daß er nicht mehr zweiseln kann. Die beiden Menschen, die sich noch vor einer Stunde ganz fremd waren, haben sich gefunden, und ist er auch der mäcktigste König Asiens und sie die Tochter eines verachteten Bolks, der zauberischen Kunst des Dichters ist es gelungen, uns zu überzeugen: die beiden werden glücklich miteinander sein.

Wohl begreifen wir, daß Ludwig II. von Bayern Grillparzer im Februar 1871 die Bitte um Bollendung des herrlichen Werkes aussprechen ließ — Karl von Hügel hat sich, wie er selbst erzählt, später auf des Königs Wunsch daran versucht —, aber hätte der Dichter das Stück wirklich nach jenem Plane zu Ende geführt, den er 1868, also mindestens 30 Jahre später, Frau von Littrow entwickelte, so würden wir, nach menschlichem Ermessen, daran keine so reine Freude haben wie jezt. Mögen sich auch in diesen Witteilungen mancherlei bei seinem schlechten Gedächtnis doppelt begreisliche Irrtümer sinden, soviel kann nicht bezweiselt werden, daß das Stück eine religiös-politische Wendung nehmen und — was für meine

Empfindung das Störenofte ist — daß Esther sich in ihrem Wesen nicht rein erhalten sollte. Namentlich auf ben letzten Bunkt weisen schon ber Schluß bes zweiten und ber Anfang bes britten Aftes, die wir seit 1881 kennen, beutlich hin. Sin ahnungsvoll trüber Ton herrscht hier por und Efther macht fich zulet auch der ersten direkten Unwahrheit schuldig: fie leugnet dem König gegenüber, den Mardochai zu kennen. Wohl mag gerade das Gefühl, er werde durch die Ausführung seines Blans das holbe Bild der Efther felbst zerftoren, den Dichter von der Vollendung des Stückes abgehalten haben. 32) Ich meine, wir können uns dessen freuen; die deutsche Bühne hat daburch, wie A. v. Berger fehr richtig fagt, kein Drama verloren, sondern eins gewonnen. Schon die Meininger haben bamit bem Dichter viele neue Freunde gewonnen, und in Berlin kommt es seit mehreren Jahren in kurzen Baufen unter arokem Beifall zur Aufführuna.

## IX.

# Sin Aachklang frühever Seit. — Grillparzer als Suffspieldichter.

Schon gleich nach Vollenbung ber "Sappho", im Herbst 1817, hatte ber Dichter ben ersten Aft eines Märchenbramas, das er zunächst "Des Lebens Schattenbild" nannte, geschrieben. Aus äußern Gründen hatte er es damals liegen lassen. Erst um die Mitte ber zwanziger Jahre nahm er es wieder auf, und 1831 wurde es vollendet. Trotzdem trägt "Der Traum ein Leben", wie das Stück jetzt hieß, einen durchaus einheitlichen Charakter. Daß dieser durch eine irgend wesentliche Umarbeitung des ursprünglichen ersten Aktes erreicht wurde, scheint ausgeschlossen, obgleich mir dessen erster Druck aus dem Jahre 1821 nicht zugänglich war. Im Gegenteil mutet uns das Drama durchaus wie ein gereifteres Gegenstück zur "Ahnfrau"

an. Beibe find in Anlehnung an spanische Muster in Trodäen geschrieben; beide verraten deutlich den Einfluß bes Biener Bolksstückes: beibe haben eine atemlos fortstürmende Handlung; beide zeigen zu einer individuellen Charafteriftif nur Anfate. 88) Aber zugleich ift das fpatere Stud in jeder hinficht ein Fortschritt gegen bas frühere. Die Schwierigkeiten des Trochaus find in höherem Grade übermunden: die Sprache ist viel abgeklärter. Nicht mehr mit bem beängstigenden Ge= fühl, daß ein unbegreifliches Schickfal über uns walte, sondern mit einer Empfindung sanften Friedens sehen wir den Borbana fallen: wohl erfüllt uns auch das, was Rustan während seines Traumes an Thaten und Schicksalen burchzumachen hat, mit der lebhaftesten Spannung; aber immer bleibt uns das Gefühl: Es wird doch noch aut werden. Die geringe indivibuelle Charafteristif ist nicht mehr eine Folge jugendlicher Unreife, sondern entspricht durchaus der symbolischen Natur der Handlung. Endlich manbelt ber Dichter in ber "Abnfrau" noch in den Bahnen einer beliebten Zeitrichtung; in seinem Märchendrama hat er. wenn auch an vorhandene Stoffe anknupfend, einen feiner eigensten und liebsten Gedanken dramatisch gestaltet. "Des Innern stillen Frieden", den er selbst nur so selten in sich fühlte. den seine Medea ebenso sehnsüchtig wie vergeblich herbeimunscht, läßt er seinen Rustan in biesem fo märchenhaften, und doch so reiche Lebensweisheit enthaltenden Stücke finden. Den Stoff bot ihm Voltaires allegorische Erzählung "Le blanc et le noir"; aber was bei diesem nur leichtes, halb spöttisches Spiel ift, das wird bei Grillparzer, so gut er auch, fern von aller aufdringlichen Lehrhaftigkeit, ben Charafter bes phantastischen Märchenspiels festzuhalten versteht, jum Ausdruck einer tiefen Aberzeugung. Calberons "Leben ein Traum" aber zeigt zwar eine verwandte ethische Grundanschauung, doch die Ausgestaltung ist eine verschiedene. Dort alaubt ber Seld nur zu träumen, und biefer Gebanke in seinem Fortwirken führt zu seiner fittlichen Beredlung; Ruftan aber verdankt seine Läuterung einem wirklichen Traume. die meisterhafte Art, wie Grillparzer das Dämmerlicht des

Traumes mit der Belle der Wirklichkeit zu verschmelzen verstand, bot ihm nach Sauers Nachweis ein andres Stück Calberons, "Alles ift Wahrheit und alles ift Lüge" ein mit mahrem Dichtersinn frei benuttes Vorbild.

Von vornherein versett er uns baburch aus ber Sphäte des realen Lebens in die poetische Welt des Märchens, daß er sein Stuck im Lande der Märchen, im Drient spielen läßt. — Rustan, der Neffe des reichen Landmanns Massud, fühlt sich in den behaglichen, aber engen Verhältnissen, in denen er auf= aewachsen ift, nicht wohl. Bor seiner Seele fteben fortwährend die Bilder kühner Thaten, die er vollbringen könnte, wenn er kein Landmann sondern ein Königssohn wäre. Unstät treibt er sich tagelang in den Wäldern umher und sucht in der Bezwingung wilder Tiere die Befriedigung, die ihm nur der Kampf gegen Feinde gewähren würde. Da hört er eines Tages. ber König von Samarkand sei bereit, dem, der ihn aus Not und Feindeshänden errette, sein Reich und die Sand seiner Tochter zum Lohne zu geben. Übermächtig lockt ihn dies Aben= teuer, und daß ihm sein Gefährte Osmin höhnisch zuruft:

> "Guter Freund, bleib' fein ju Saufe! hinterm Bfluge zeig' die Rraft!"

reizt ihn nur noch mehr. Schon längst durch den schwarzen Sklaven Zanga, eine von wilbem Verlangen nach Glanz und por allem nach Unabhängigkeit erfüllte, gegen alle sittlichen Beariffe durchaus gleichgültige Natur, angestachelt, fordert er vom Oheim Urlaub; er will hinausziehen zu kühnen Thaten. Daß ihn seine liebliche, sanfte Base Mirza liebt, daß auch er für fie eine warme Reigung empfindet, vermag ihn nicht zurückzuhalten. Nur ungern giebt er bem Wunsche des Oheims nach, wenigstens noch eine Nacht unter dem heimatlichen Dache zu ruhen. — Massud und Mirza entfernen sich. Einen Augen= blick noch steigt die holde Gestalt dieses Mädchens mahnend por Rustan auf, wird aber sogleich burch glänzende Zukunftsbilber verdrängt. Schon ift er dem Einschlummern nahe, da flingt, von harfentonen begleitet, ber Gefang eines alten Derwisches, von bessen Weisheit schon Mirza gesprochen hat, an sein Ohr. Aber seine Mahnung, daß alle irdischen Güter und Freuden Schatten, daß nur unfre Liebe und unfre guten Thaten wahr seien, sindet keinen Wieberhall in Rustans Seele. Mit den Worten:

#### "Ronig! - Banga! - Baffen! Baffen!"

schläft er ein. Die symbolischen Gestalten des Schlafes und bes Traumes steigen vor uns auf; der Schauplatz von Rustans ersehnten Thaten liegt zuerst von Schleiern bedeckt, darauf klar und offen vor unsern Augen. Dann fällt der Borhang.

Die nächsten Afte führen uns den Traum des Helden vor. Daß es aber nur ein folder ift, wird eben bloß angebeutet. Wir sehen Rustan, begleitet von Ranga, der stets, wenn sich in dem Jüngling die Stimme des Gewissens regt, fie in ge= ichicktester Weise einzuschläfern versteht. Neben jenem bilben ber König von Samarkand und seine Tochter, die ihn schon am Tage vorher beschäftigt haben, junachst die Sauptgestalten auch seines Traums. Er sieht den König von einer Schlange verfolgt, wirft seinen Speer nach ihr und versehlt sie — doch von der hand eines andern burchbohrt, lieat sie tot am Boden. Dieser andere ist zunächst verschwunden; Zanga weiß Rustan zu bewegen, daß er fich felbst für den Retter des Königs ausaiebt: bas Erscheinen ber Köniastochter beseitigt bes Rünglings lettes Schwanken. Balb ist Rustan wieder mit dem Sklaven Da zeigt sich der wirkliche Bollbringer der That, "Der Mann vom Felsen" wieder; eine unheimliche Gestalt in braunem Mantel, in dem Bulthaupt sehr richtig eine Versonifika= tion des Gewissens sieht. Auftans glänzendste Anerbietungen vermögen ihn nicht zum Verzicht auf den Ruhm der That zu bewegen, da tötet ihn der Jüngling mit dem Dolche, den er eben vom Könige erhalten hat. Dann befreit er das Land von Kriegsgefahr; die Hand der Königstochter und die Thronfolge scheinen ihm sicher. Da aber broht die Entdeckung seiner Mordthat. Der Bater des Ermordeten, der alte Kaleb, der für Ruftan die Züge jenes Derwisches annimmt, wie "Der

Mann vom Kelsen" selbst die jenes Osmin, der ihn verhöhnt batte. klaat den Könia selbst des Mordes an; denn er erkennt seinen Dold. Ruftan fühlt, daß nur der Tod des Herrschers. ber seine Frevelthat abnt, ihn retten könne. Er läft zu, baß dieser einen Giftbecher leert, den eine berenartige Gestalt dem von wütendem Shrgeiz und Furcht vor Entdeckung gemarterten Rüngling gebracht hat. Aber auch dieser neue, schwerere Frepel erweist sich als peraeblich. Der alte Raleb, bisher ftumm, bekommt durch die furchtbare Erregung die Sprache wieder und bezeichnet iett Ruftan birett als Mörber seines Sohnes. Dieser fieht fich schlieklich von allen verlassen; um den Vorfolgern zu entgeben, stürzt er sich von jener Brücke, auf der er den Mann vom Felsen getötet hat, in ben Strom und — erwacht. Schon während der letten graufigen Scene hat das Schlagen einer Uhr, die die britte Stunde vor Tagesanbruch verkündet, ihn einmal halb erweckt und dunkel die Vorstellung in ihm aufsteigen lassen, alles, mas er scheinbar gethan hat, seien viel= leicht nur Traumgestalten; aber das war nur ein Moment ge-Als er jest wirklich erwacht und Mirza und Massud vor sich sieht, ba hält er sich für den König von Gulnare; er wähnt sich von seinen Keinden verfolat: wundervoll svielen Traum und Wirklichkeit ineinander; nur langfam kann er begreifen, daß er nur geträumt hat, daß er sich noch in der beimatlichen Behaufung befindet, daß erst wenige Stunden seit seinem letten Gespräch mit Massub und Mirza vergangen find. Und eben als es in seinem Innern klar geworden ist, da steigt auch die Sonne strahlend empor, und er begrüßt sie, befreit von dem Gefühl ber furchtbarften Schuld mit Worten, die gu ben schönsten Blüten Grillvarzerscher Lprik gehören. Geheilt pon seinem Chraeis, bekennt er:

> "Eines nur ist Glück hienieden, Eine: des Innern stiller Frieden Und die schuldbefreite Bruft."

Nun fühlt er auch, wie innig er Mirza liebt, und der Oheim, der eigentlich abwarten wollte, ob diese innere Wand-

lung von Dauer sein werbe, läßt sich nach einigem Wiberstreben bewegen, den Bund der Liebenden sosort zu segnen. Zampa hat er schon vorher auf Rustans Bitte die Freiheit geseben. In der Ferne verklingen die Töne jenes Harfnerliedes aus dem ersten Akt: eine tiese Beruhigung überkommt uns; der Borhang fällt.

Auf jeden empfänalichen Hörer wird das berrliche Stud. folange er unter dem Bann der Aufführung steht, mit dem Rauber der überzeugenden Wahrheit mirken. Aber hält dieses Gefühl auch einer ruhigen Prüfung ftand? Konnte ein Ruftan burch einen solchen Traum geheilt werden? Bulthaupt 3. B., so hoch er das Drama poetisch und dramatisch stellt, leuanet das. Und in der That muß man sagen: Satte Ruftan wirklich das Zeug zu einem Helben in sich, so mußte in ihm gar balb die Hoffnung wieder übermächtig werden, auch ohne blutige Frevelthaten hohen Ruhm gewinnen zu können. Aber das eben bestreitet Gödeke mit Recht. Wirklich wird Rustan auch im Traum zu allen entscheidenden Schritten von auken, durch Zampa, durch die Here ober durch den Awang der Berhältnisse gedrängt. Er ist eine Natur, die wohl einen lebhaften Drana nach fühnen Thaten in sich svürt, der aber die ureigne Kraft dazu fehlt. Gerade bei dieser Auffassung er= scheint er als ein echt Grillparzerscher Held und so recht als eine Wiederspiegelung der eignen Ansichten des Dichters. Wohl hat Scherer Grund, sich zu freuen, daß auch diesen des Ruhmes Schimmer gelockt habe; aber das Ibeal, nach bem er ftrebte, mar nicht Glanz und Ruhm, sondern eben "Des Innern stiller Frieden". — Schreyvogel hatte merkwürdigerweise große Bebenken gegen die Bühnenwirksamkeit des Stückes geäußert, und Grillparzer hatte es daher so recht nach seiner Art zunächst ruhig zurückgelegt, obgleich ihm beffen Wirksamkeit feststand. "Hatte ich es boch" fagt er zur Begründung, "aufführen sehen, als ich es schrieb." Erst zwei Jahre nach Schreyvogels Rucktritt und Tod erlebte es - am 4. Oftober 1834 - seine erste Auf-Der Erfola war glänzend und ist bem Stuck bis jett überall und mit Recht treu geblieben. "Der Traum ein Leben" ist kein "östreichischer Faust", wie man es im Übereifer genannt hat, aber ein Bolksstück der edelsten Art, voll tiefer Gedanken und echter Poesie und dabei von jener Anschaulichseit, die auch dem einfachen Zuschauer sofort verständlich wird. Wir begreifen, wie Raimund, als er es gesehen hatte, beswundernd ausrufen konnte: "So hatte ich's gemeint!"

Wir hatten des Dichters Leben und feine perfonlichen Stimmungen bis auf die Zeit verfolgt, wo er in dem heiteren Rreise bes "Neuen Klubbs" fich mohl fühlen gelernt und seine grüblerische Art ernstlich zu bekämpfen begonnen hatte. Aber die unglückfelige Neigung zur "Selbstbeschauung", die er in dem "Nachruf an Zacharias Werner" (I, 199) als deffen Verhängnis bezeichnet. lag auch in ihm selbst nur allzutief. Recht bebenkliche Rückfälle in die alte Hypochondrie sollten nicht ausbleiben; sie zeigen sich befonders deutlich in den Aufzeichnungen aus dem Jahre 1832. "Hero" war aufgeführt, ber "Traum" wenig= ftens vollendet. Sucht er sich auch mit dem Mißerfolg jenes Stuckes burch die refignierte Erwägung auszuföhnen, daß er damit aus der Knechtschaft des Bublikums gekommen und wieder sein eigner Herr geworden sei, so wurde er dadurch boch tief verstimmt. Wieder einmal glaubte er ein Versiegen seiner poetischen Kraft zu bemerken. In dieser Stimmung bewarb er sich um die freigewordene Stelle eines Archivdirektors ber Hoffammer. Er erhielt sie und dies brachte ihm eine nicht unbeträchtliche Gehaltsaufbesserung; aber die Annahme bieser Stelle galt zugleich als ein Berzicht auf weiteres bienstliches Aufrücken. In bitterm Humor schreibt Grillparzer bamals in fein Tagebuch (25. Jan. 1832): "Habe die Archivdirektorstelle erhalten und fo bes Menschen Sohn um dreißig Silberlinge verfauft." Er beschließt, sich ein Rahr lang ganz dem Amt zu wid= men und entfaltet wirklich großen Gifer. Seine Untergebenen, die ihn anfangs als eine Art Dilettanten betrachtet und ihm einen gewiffen vaffiven Wiberstand entgegengesett hatten. lernten bald seine Pflichttreue und vor allem seine makellose Recht= schaffenheit schäten; er hätte zufrieden sein können, wenn er - nicht Grillparzer gewesen wäre, wenn er wirklich in vielfach

trodnen, archivalischen Geschäften Ersat für seine bichterische Thätigkeit hatte finden können. Indes ichon ber Schluß ber erwähnten Tagebuchstelle beweist das Gegenteil. Mohl wieder= holt er seinen Entschluß, fleißig im Amt zu sein; aber er nimmt sich zugleich vor "jeden Tag, und zwar gerade im Amtslokal, etwas Boetisches zu arbeiten". Und am 13. Oftober 1832 schreibt er in sein Tagebuch: "Diese letten neun Monate gehören unter die schrecklichsten meines Lebens"; wieder kommt ihm der Gedanke eines gewaltsamen Abschluffes. Die Miß= beutung, die fein sicherlich völlig ohne Hintergebanken geschriebenes Gebicht "Auf die Genesung Ferdinands des Gütigen" (I, 111) in den leitenden Kreisen, auch bei Raiser Franz und bei Ferdinand felbst erfuhr; die damit zusammenhängende Bersagung einer perfönlichen Rulage, die sein Amtsporgänger bezogen und die man ihm gleichfalls in Aussicht gestellt hatte, wirkten auf den reizbaren Mann gleichfalls fehr verbitternd. Auch sein Verhältnis zum Buratheater hatte 1832 eine un= gunftige Anderung erfahren. Schrenvogel hatte schon mehrfach heftige Konflikte mit seinem damaligen Borgesetzten, dem Grafen Czernin, dem er fich mit Recht künstlerisch völlig überlegen fühlte, gehabt. Schließlich ließ er sich zu der — objektiv be= gründeten — Außerung hinreißen: "Das verstehen Excellenz nicht!" Da wurde er in rücksichtsloser Weise plötlich vensioniert und ftarb wenige Monate später. Damit verlor ber Dichter die für eine Natur wie die seine doppelt wichtige persönliche Beziehung zum Theater und überdies auch den einzigen kriti= ichen Berater, der ihn ernstlich geförbert, ja auf seine ganze litterarische Entwicklung entschiedenen Ginfluß gehabt hat. Wohl macht Grillparzer auch über ihn in seinem Tagebuch gelegentlich eine mismutige Bemerkung; aber ebenda bemerkt er auch, daß er durch seinen Tod viel verloren habe. Das Widmungs= gedicht aus der Zeit der "Ahnfrau" kennen wir schon. beutlicher aber ergiebt fich aus bem "Entwurf einer Widmung ber Sappho" (III, 346), und vor allem aus dem schönen Nachruf (XIV, 175), wie hoch er ihn als Schriftsteller und als Menschen schätte. Wie er hier etwas Lesffingsches in ihm :::7\*:

findet, so heißt es auch in ber von ihm verfaßten Grabschrift (II, 229): "Stand jemand Leffing nabe, so war er es." Schrenvogel mar in der That der reinste Bertreter der josephinischen Evoche in der östreichischen Litteratur; er war keine schöpferische Natur, aber, wie Sauer fagt, "ein Anreger erften Ranges". — Auch eine neue Geschmacksrichtung gewann immer mehr Boben; Friedrich Halm, "ber Dichter des schönen Scheins 34)", fand mit feinen Studen lauten Beifall; die Aufführungen von Grillparzers Dramen wurden immer seltener; felbst der glänzende Erfolg des "Traums" konnte baran auf die Dauer nichts ändern. Endlich wirkte auch eine litterarische Kehde mit dem frechen, aber witigen Saphir (1834) verstimmend auf den Dichter. Er hatte sich den Zorn dieses würdelosen Gesellen badurch zugezogen, daß er gemeinsam mit Bauernfeld seine Aufnahme in den "Neuen Klubb" hintertrieb. Daraus entspann fich zunächst ein litterarischer Streit zwischen Saphir und Bauernfeld. Aber bald griff Grillparzer, ganz aeaen seine Gewohnheit - um des Freundes willen - ein und mußte es erleben, daß jener zwar nicht das Recht, aber bie Lacher auf seiner Seite hatte. Er felbst schrieb bitterbofe Epigramme auf Saphir, behielt sie aber in seinem Bult. — In demfelben Jahr bewarb er fich vergeblich um die Stelle des Vorstehers der Universitätsbibliothek, und als 1835 Raiser Franz starb. da wurden auch die öffentlichen Verhält= niffe noch unfreundlicher; benn nunmehr fiel auch noch ber per= fönliche Respekt vor dem Monarchen weg. Die Regierung bewegte sich geiftlos in den alten Bahnen weiter; bald galt es in allen gebildeten Kreifen für unanständig, auf ihrer Seite zu Berschiedene östreichische Schriftsteller mandten fich dem Auslande zu. Grillparzer dachte daran natürlich nicht; aber er wollte wenigstens in einer Reise wieder einmal Erfrischung fuchen. Er trat fie am 30. März 1836 an; fein Ziel mar diesmal Frankreich und England. Seine ausführlichen Tagebücher barüber zeigen ihn auch als sehr anschaulichen Schilberer praktischer Verhältniffe, namentlich ber großartigen Entwicklung Englands in Handel, Schiffahrt und Industrie. Ginmal per-

steiat er sich zu der uns beute seltsam berührenden Aukerung. wenn die Engländer ernfthaft wollten, würde alles por ihnen zerftäuben, gerade wie einst selbst Napoleon (XVI, 127). Namentlich das gewaltige London macht den tiefsten Sindruck auf ihn, fictlich weit mehr als Varis. Auch viel beiterer wird er durch die großen Londoner Eindrücke. Die während des Aufenthalts in Baris noch häufigen Rlagen über die völlige Bergeblickkeit ber Reise für seine Stimmung verschwinden bald Der Gelegenheit allerdings, mit litterarisch ober sonst hervorragenden Verfönlichkeiten bekannt zu werden, weicht er auch diesmal nach feiner Art eher aus. Näheres Interesse gewinnen ihm von den deutschen Schriftstellern, mit denen er in Berührung kommt, nur Beine und Borne ab. Nach bem erften Besuch bei jenem schreibt er echt Grillparzerisch: "Sch erfreute mich des seltenen Veranügens, bei einem deutschen Litterator ge= funden Menschenverstand zu finden." (XVI, 65). — Bei weitem die eingehendste Teilnahme widmet er in Baris wie in London dem Theater. Seine Urteile find überall durchaus felbständig. Am allerwenigsten ift er von Schultheorien beengt; aber er zeigt überhaupt weiten Blick und wird dem Bolksstück und der Posse ebenso gerecht, wie dem Drama höheren Stils. Daß ihn die Oper kaum weniger intereffiert, als das Schauspiel, ist bei seiner Musikliebe fast selbstverständlich. gern verfage ich mir, auf seine Urteile im einzelnen einzugehen. Auch die übrigen Künste merden durchaus nicht pernachlässigt. Über viele Meisterwerke der Malerei urteilt er nicht als eigent= licher Renner, aber mit dem wirklichen Verständnis des feingebilbeten und fünftlerisch empfindenden Mannes. Seine Begeisterung für die Antike bricht namentlich mächtig hervor, als er in London die Marmorwerke von Parthenon gesehen hat. "D neue Pfeffer= und Theewelt" ruft er aus, "wie kommst du ba zur Bergleichung!" Die Parlaments= und Gerichtsverhand= lungen und gar manche andre Seiten bes öffentlichen Lebens erregen gleichfalls fein verständnisvolles Interesse. Die Schonheiten ber Natur genießt er mit offenem Gemut; im Parke von Trianon fühlt er sich glücklich wie ein Kind. In einzelnen

fleinen Schilderungen aus dem Volksleben zeigt fich dieselbe Meisterschaft, die er später im "Armen Spielmann" bewährt bat. 35) Grillparzer hat die Reisezeit aut benutt, um zu beobachten, zu lernen, seinen Reichtum an Anschauungen zu ver-Von bedeutenden Menschen allerdings hielt er sich, wie erwähnt, auch biesmal ferner als wir munichen möchten; er konnte eben nicht aus seiner Haut heraus. Immerhin hatte die Reise, die ihn zulet noch in kurzem Verweilen durch Belgien und die Rheinlande führte, günstig auf ihn gewirkt. erhielt er in München eine Nachricht, die auch jeden andern tief berührt haben würde, ihn aber, zumal wenn er ähnliche frühere Familienereignisse bachte, doppelt schmerzlich treffen mußte. Sein Bruder Karl hatte sich amtliche Unregelmäßigkeiten zu schulden kommen laffen; er hatte feine Stellung verlaffen und in einem Anfall von Wahnfinn fich eines Morbes beschuldigt. Bang abgesehen von der feelischen Erreaung erwuchsen dem Dichter natürlich daraus eine Menge peinliche Unannehmlichkeiten und dazu noch pekuniäre Lasten.

Aber sein Gemüt mar boch jest wiberftandsfähiger. Balb reate sich die Schaffenskraft von neuem; ja er vermochte wieder einmal ein Stuck in einem Zug zu schreiben und noch bazu ein Lustspiel, das einzige, das er uns, abgesehen von seinen Jugendversuchen, geschenkt hat, "Weh' bem, der lügt!" Wiener hatten der ersten Aufführung (6. März 1838) mit außerordentlicher Spannung entgegengesehen. Der ernst-hppodondrifche Grillparzer als Luftspielbichter! In begreiflichem Stolze auf ihren Dichter erwarteten fie vieles, vor allem aber etwas anderes als sie erhielten. Was ihnen Grillparzer bot, war kein Lustspiel im herkömmlichen Sinne; es war ein Stück mit heiterm Ausgang und mit reichem humoristischen Gehalt, aber boch mit burchaus ernsten Grundgebanken, am meisten an Shakespeares Märchenkomöbien erinnernb. Dazu ber frembartige Stoff aus jener bammerhaft-wilden Veriode bes beginnenden Mittelalters, die uns Menschen des 19. Jahrhunderts so fern lieat; dazu kamen, wie nach Laubes Mitteilungen nicht zu bezweifeln ift, eine verkehrte Besetzung ber Hauptrollen und eine burchgängig viel zu schwere Art ber Darftellung, die man thörichterweise Grillvarzer schuldig zu sein glaubte — man kann begreifen, daß bas Stud teinen Erfolg hatte. Daß es aber zu einer teilweise bemonstrativen Ablehnung kam, wird erst durch eine genauere Betrachtung desselben verständlich werden. Die Quelle Grillvarzers war eine Legende aus Gregors von Tours frankischer Geschichte; ihr hat er die Reit und Lokalfarbe und die Umrisse der äußern Handlung entnommen. Die bichterische Seele aber hat er selbst bem Stück eingehaucht: der Grundgedanke ift bei Gregor von Tours nur einmal leise angebeutet. Bon den Bersonen find Strita und Galomir bes Dichters völlig freie Erfindung. Sein Eigentum ist auch alles. was den Leon über das Niveau eines kecken und gewandten Burichen in eine höhere Sphare emporhebt.

Atalus, der Reffe des frommen Bischofs Gregor ist in die Gefangenschaft bes germanischen Grafen Rattwald geraten. Gregor kann die Summe zu seiner Loskaufung nicht aufbringen: benn in übertriebener Gewiffenhaftigkeit glaubt er, nur bas Gelb dazu verwenden zu dürfen, das er fich felbst am Leibe abspart: ja schließlich hält er auch dies für unrecht. Sein Rüchenjunge Leon, der ihm eben mit der größten Reckheit, aber aus wirklicher Liebe heraus Vorwürfe wegen seiner Knauferei gegen sich selbst gemacht hat, erbietet sich, den Atalus zu befreien, muß aber seinem verehrten Berrn, beffen fittliche Strenge ihm gewaltig imponiert, geloben, sich dabei von Lug und Trug fernzuhalten. Er läßt fich burch einen Bilger als Stlaven an Rattwald verkaufen und gewinnt durch seine Geschicklichkeit als Roch, noch weit mehr aber burch seinen keden Humor bald beffen ganze Gunft. Noch tiefer aber wirkt eine Natur wie die seine auf Kattwalds Tochter Strita. Gin frisches Naturkind von scharfem natürlichen Berftand, ohne jede Anlage zum Grübeln und Träumen, hat sich bisher in ben von jeder Kultur unbeleckten Verhältnissen ihres Vaterhauses wohl gefühlt. genießt ja große Freiheit und weiß ben Bater leicht nach ihren Wünschen zu lenken. Selbst in die Vermählung mit dem tölpelhaften Galomir, beffen einzige Sabe robe Rraft ift, hatte

fie fich vielleicht gefunden, weil fie so wenig Gelegenheit hatte, ihn mit andern Männern zu vergleichen. Aber sowie sie Leon kennen lernt, fühlt sie einen innern Zug zu ihm: ihre Gunft erleichtert ihm die Durchführung seiner Aufgabe nicht wenig. Seine Flucht mit Atalus, obgleich durch dessen schwerfälligen Egoismus fehr erschwert, wird gerade dadurch ermöglicht, daß er dem Grafen Kattwald seine kecksten Vorsätze mit voller Offenheit ankundigt und so den Glauben erweckt, er scherze Er fagt aber in ber That meift die Wahrheit, wenn auch genau befehen, eben um zu täuschen. Die Erreichung seines Awecks bleibt ihm die Hauptsache. Als er sich gleich nach seiner Ankunft bei Kattwald des Bischofs Forderung noch einmal vorhält, fügt er sehr bezeichnend hinzu: "Man wird ja Aber gerade das ist echt lustspielmäßig, und wer feben." möchte ihm deshalb zurnen? Kommt er aber auch mit biefer Art von Wahrheit nicht aus, so weiß er recht geschickt an bes frommen Bischofs Forberung herumzubeuteln. Er entkommt glücklich mit Atalus. Auch Strita folgt ihm, eigentlich wider seinen Willen. Aber sie hat es ihm doch angethan; während der gefahrvollen Flucht wird sie ihm immer lieber, wenn er sie auch scheinbar rauh zurücktößt. Endlich stehen die drei Flüchtlinge por bem Bischof: Leon muß gesteben, daß es so ganz ohne Unwahrheit nicht abgegangen sei. — Und nun wird bas Thema noch einmal in überraschend schöner Weise aufgenommen. Als nämlich Atalus um Sbrita wirbt und diese ihn wenigstens nicht für immer abweift, ba kommt Leon zum Bewußtsein seiner Liebe zu ihr und bittet ben erstaunten Bischof um seine Ent-Mit dem wahren Grund dafür will er erst nicht her-Aber als ihm Gregor wiederholt fein "Weh dem, der aus. lügt!" juruft, ba gefteht er, daß Ebrita ihm felbst im Sinn Nun zeigt auch das Mädchen ihr mahres Gefühl, und der Bischof nimmt Leon zum Neffen an und segnet gern den Bund der beiden, nachdem Atalus, innerlich geläutert durch das Gefühl der Dankbarkeit, die Worte gesprochen bat:

"Ich bente, herr, bas Mabchen bem ju gonnen, Der mich gerettet, ach, und ben fie liebt."

So scheiben wir mit bem Gefühl mahrer Befriedigung von dem liebenswürdigen Stuck. Freilich wird darin des Biichofs Grundsat in seiner strengen Kassung ad absurdum geführt. Wie diese Welt nun einmal ist, erweist sich seine For= berung, immer die Wahrheit und nichts als sie zu fagen, als undurchführbar; aber gerade bas entspricht dem Charafter des Lustspiels. Dabei wird übrigens jede moralische Larheit forgfältig Gregor hat wohl feinen Standpunkt milbern permieden. muffen: aber er wird beshalb in Zukunft nicht minder edel handeln. Leon aber ift, wie J. Minor schön fagt, allmählich von der äußeren Wahrheit zur innern Wahrhaftigkeit vorge= brungen: er wird seines Herrn Forderung fünftighin erst recht als Ideal vor Augen haben; auch Edrita und felbst Atalus erscheinen unverkennbar geläutert und gehoben.

Wer sich in des Dichters Art eingelebt hat, der wird biefes Luftspiel auf keinen Fall aus ber Zahl seiner Dramen wegwünschen. Auch trägt es die echten Züge seines Wesens. Namentlich seinem tiefen Widerwillen gegen die Unwahrhaftig= feit find wir schon wiederholt begegnet. Rur führt er hier ben Rampf bagegen echt luftspielmäßig. Dementsprechend find auch die Charaftere gehalten, und einige darunter können entschieden den Ruhm der Originalität beanspruchen. Neben bem un= gebildet rohen, aber im Grunde autmütigen Kattwald stehen in dem hochmutig = phlegmatischen Atalus und dem ungeschlachten Tölpel Galomir die Vertreter der passiven Komik. Gang andrer Art ist schon das reizvoll-kecke Naturkind Sdrita, und den vollen Gegenfat zu jenen Gestalten aus der Barbarenwelt bilben ber fromme Bischof, ber uns burch seine hohe Sittlichkeit die höchste Achtung abzwingt und zugleich durch die Engheit seines Standpunktes lächeln macht, und vor allem der Rüchenjunge Leon. In dieser Meisterschöpfung hat Grillparzer wohl ben allerglänzenbsten Beweis von seiner Gabe sich "von seinen Bersonen zu trennen" geliefert. Leon ist geradezu das Wieder= spiel zum armen Spielmann. Er hat eine unendliche Wohl= gemutheit und Zuversicht in allen Wiberwärtigkeiten, eine wahrhaft stropende Gefundheit des Wesens. Wir möchten mit

Bolfelt munichen, bem Dichter waren einige Tropfen seines Temperaments beigemischt gewesen. Aber freilich, daß ein Kücheniunge mit so souperäner Überlegenheit den Vertretern bes Abels Atalus und Galomir gegenübersteht: daß er diesen Menschen gegenüber so empfinden mußte: daß er die Braut beimführt, die boch immerbin eine Grafentochter ift: dies alles hat gewiß bei jener ersten Aufführung auf einen großen Teil des pornehmen Buratheaterpublikums verlegend gewirkt. Man faßte das echt bichterisch empfundene Werk als Tendenzstück und baber glaubte man sich auch zu einer schroffen Ablehnung berechtigt. Uns kann bergleichen nicht mehr beirren; wir vermögen es rein fünstlerisch zu beurteilen. "Weh dem, der lügt!" ist ein rein komisches Stück. Aber sein frembartiges Rolorit und das Kehlen grobkomischer Effekte, die dröhnende Lachfalven hervorrufen, machen es ungeeignet, auf die Masse zu wirken. Nichtsdestoweniger hat ihm Goedeke mit Recht prophezeit. es werde alle bie Eintagsfliegen des Luftspiels, die einige Jahre lang volle Säuser zu machen vflegen, überdauern. wenn er ihm hauptsächlich ein litterarisch es Fortleben in Ausficht stellt, wenn er es für die Bühne zu aut nennt, so wird immer mahrscheinlicher, daß er fich geirrt hat. Bulthaupt faat mit Recht, die Gestalt Leons stelle Grillvarzer unter die ersten humoristischen Dramatiker Deutschlands. Auch er wagt zwar (1890) noch nicht zu behaupten, daß fie genügen werbe bas Stud auf der Buhne zu erhalten; aber heute durfen wir biefes schon weit zuversichtlicher aussprechen. Bu ben glänzenben Triumphen, die "Beh bem, der lügt!" feit den fiebziger Sahren, unftreitig 3. T. wegen ber glänzenden Darstellung, in Wien feiert, sind bei Gelegenheit der Sahrhundertfeier Aufführungen an fünf andern beutschen Bühnen gekommen, und wenn man fich die Schickfale von Shakesveares Märchenkomödien vergegenwärtigt, so scheint die Hoffnung berechtigt, daß auch für Grillparzers ähnliches Stuck die Zeit einer volleren Würdigung kommen wird. — Daß er bas Zeug zu einem Luftspielbichter hatte, unterliegt keinem Zweifel. Darauf führen außer feinen Rugendversuchen auch die Urteile, die er bei Gelegenheit eines Preisausschreibens (1850) über die eingelaufenen Lustspiele abgegeben hat (XIV, 181). Dafür spricht vor allem auch die Thatsache, daß der dritte Akt von Bauernfelds "Bekenntnissen" im wesentlichen sein Werk ist. Seine Schicksale und seine Art das Leben zu nehmen ließen freilich diese Begabung für die Komödie nur halb zur Entwicklung kommen.

### X.

### drillparzers Verstummen. Die Dramen des Aachlasses.

Der Mißerfolg seines Luftspiels und vielleicht am meisten die einem solchen Dichter gegenüber auf jeden Kall verwerfliche Form, in der ein Teil des Bublifums fein Difffallen zu erkennen gab, mußte Grillparzer tief verftimmen. Das Gefühl ber inneren Berzweiflung zwar blieb dem jett ruhiger gewordenen Manne fern; aber er faßte den verhängnisvollen Entschluß und hat ihn, soweit gewöhnliche Theatervorstellungen in Betracht kommen, durchgeführt, bei seinen Lebzeiten keines feiner fünftigen Stude mehr aufführen zu lassen. Auch veröffentlicht hat er von Dramen nur noch den ersten Akt der Libussa und das Estherfragment. In seinen letten Rahren allerdings wurde er milber. Er übergab Heinrich Laube bas Manuftript ber "Libuffa" und ermächtigte ihn, bas Stud zur Aufführung zu bringen, wenn er meine für einen vollen Erfolg einstehen zu können; diese Bürgschaft indes glaubte jener mit Recht nicht übernehmen zu können. Für den "Bruderzwist" aber nahm ber Dichter eine Aufführung im neuen Stadttheater in Aussicht; boch dies wurde vor seinem Tode gar nicht fertig.

Man hat wohl gemeint, der Mißerfolg von "Weh dem, der lügt!" sei doch eigentlich für Grillparzer nur der Anlaß, nicht die Ursache seines Fernbleibens von der Bühne gewesen. Damit behauptete man gewiß zu viel; aber etwas Wahres liegt darin. Unleugdar verliert seine Schaffenskraft von jetzt an einen Teil ihrer ursprünglichen Krische, und auch der Um-

fang seiner bramatischen Probuktion wird geringer. Gemik erklärt sich bas bis zu einem gewissen Grade aus der nunmehr fehlenden lebendigen Bechselwirfung mit der Bühne, umsomehr als gerade Grillparzer von Buchdramen nie etwas hat wissen mollen. Aber ebenso sicher machte sich darin auch der Einfluß des höheren Alters geltend; das konnte zumal bei einem Dichter, ber in fo hohem Grabe von ber Inspiration abhängig war und seinen Versonen soviel von seinem Herzblut mitzugeben pfleate, unmöglich anders fein. So boch die nachaelassenen Dramen als wahrhaft poetische Schöpfungen einer tieffinnigen Weisheit und wenigstens zwei von ihnen durch die Meisterschaft ber individuellften Charafteriftif fteben, als Buhnenbramen können sie unzweifelhaft ben Bergleich mit des Dichters früheren Stücken nicht aushalten. Dieser Erkenntnis hat fich Grillparzer felbst gewiß am allerwenigsten verschlossen, und sie wird ihm bas Festhalten an dem einmal gefaßten Entschlusse erleichtert haben; ordnete er doch in einer später für ungiltig erklärten testamentarischen Bestimmung vom 7. Oktober 1848 die Bernichtung der "Libussa" und des "Bruderzwiftes" an. ihm aber sein Luftsviel mindestens einen freundlichen Erfola gebracht, so hätte er sicherlich seine letten Dramen nicht im Bulte verschlossen gehalten, und fie murden vielleicht in mancher Hinsicht ein anderes Aussehen bekommen haben. — Wenn wir von der intereffanten dialogischen Charakterstudie "Sannibal". beren Ausgestaltung zu einem Drama Grillparzer nie beabfichtigt hat, und von ber ursprünglich für Beethoven bestimmten, später von Kreuzer komponierten Oper "Melufine", die ohnehin aus früherer Zeit stammt und für seine dichterische Würdigung ohne größere Bedeutung ift, absehen, haben wir von bramati= schen Dichtungen noch die drei Trauerspiele "Libussa", "Ein Bruderzwift in Habsburg" und "Die Jübin von Tolebo" zu In ihren Ursprüngen reichen fie sämtlich weit betrachten. zurud; aber der Dichter ließ die Arbeit daran bann viele Jahre ruhen. Gin ber "Libuffa" verwandtes Stud "Drahomira" hatte ihn schon in den Jahren vor der "Ahnfrau" beschäftigt. In berfelben Zeit zeichnete er fich auch die "Jüdin"

als möglichen bramatischen Stoff auf; die Niederschrift ber Eingangsscene möchte Sauer ins Jahr 1824 feten, und bie unverkennbare Ahnlichkeit im Wefen Rabels und ber Marie Daffinger führt uns wenigstens auf die späteren zwanziger Rahre zurud. Die ersten Spuren eines "Rudolf II." finden sich gleichfalls schon 1824, und während seines Aufenthaltes in Brag 1826 geht bem Dichter bieser Blan von neuem burch ben Ropf. Bollendet murbe querft bie "Libuffa". Die erften Spuren einer erneuten Beschäftigung bamit zeigt eine Tagebuchnotiz vom 17. Dezember 1831; aber erst kurz nach Abschluß seines Lustspiels ging er ernstlich an die Ausführung, und der erste den Charafter eines Vorspiels tragende Aft wurde am 29. November 1840 in einer Wohlthätiakeitsvorstellung bes Buratheaters aufgeführt; tropbem gelangte bas Stuck wohl erft gegen Ende ber vierziger Jahre zum Abschluß. Schon in biefer lanasamen Arbeit, die auch bei den beiden anderen Nachlak= dramen wiederkehrt, liegt ein bezeichnender Gegensatz zu des Dichters früherer, teilweise fieberhaft rascher Schaffensweise: schon badurch wurde die bramatische Wirksamkeit, vor allem die Einheitlichkeit gefährbet. Der Stoff ber "Libuffa" tam sowohl seinen romantischen wie seinen patriotischen Reigungen entgegen. Im Gegensate zu seiner gewöhnlichen Art hat er hier ein doppeltes Thema, einmal den Gegensatz der mit sich einigen Natur zur Kulturarbeit und bann bas Berhältnis zwischen Mann und Weib behandelt, allerdings fo, daß das zweite, das ihn wohl überhaupt mehr als jedes andere beschäftigt hat, im Bordergrunde steht. Infolge biefer Doppelseitigkeit bleibt freilich ein ungelöster Rest: aber immerhin hat er es in bewunderungswürdiger Beise verstanden, die beiden Themen in innere Beziehung zu einander zu setzen. Er ermöglicht sich das zunächst durch die Wahl eines Stoffes aus jener Reit der Dammerung, wo sich Sage und Geschichte scheiben. Dem entspricht auch das märchenhafte Halbdunkel, das über dem Ganzen ruht. Aber ich kann nicht finden, daß dadurch, wie Scherer meint, das dramatische Leben fast völlig verschwunden sei; es ist nur so weit gedämpft, als es dieser Stoff erforderte. Überdies werden wir für den Mangel an fortreißendem dramatischen Leben mindestens zum Teil durch intime poetische Reize entschädigt. Gewiß hat das Stück keine Aussicht jemals populär zu werden; aber die Zahl derer, die sich an seiner sinnvollen Schönheit innig erbauen, wird sicherlich noch sehr steigen, und auch die Bühnen werden ihm nicht immer verschlossen bleiben. Auf jeden Fall aber hat ein solches Stück, das, wie Bolkelt mit Recht sagt, nur ein vollgereister Dichter schreiben konnte, eine volle Daseinsberechtigung. Sine tiese Symbolik geht durchs Ganze, aber trozdem bleiben wenigstens die Gestalten der Libussa und des Primislaus anschaulich, wenn sie auch nicht den vollen Reiz des Individuellen haben.

Libussa, des Böhmenherrschers Krokus jüngste Tochter, sucht für ihren todkranken Bater in dem einsamen Waldthal von Bubesch eine heilende Pflanze. Dabei gerät sie in Gefahr, in einem Waldbache zu ertrinken, wird aber durch einen Landmann Namens Brimislaus gerettet. Als fie auf beffen Roffe wieder in ihres Baters Burg ankommt, ift biefer geftorben. Aber bald foll fich zeigen, daß doch die Stimme, die fie in jenes Thal trieb. keine trügerische war. Die böhmischen Edlen. Die Bladiken, fordern sich eine der drei jungfräulichen Töchter des Rrokus, die bisher allein in stiller Erforschung der Gebeimnisse der Natur und des Sternenhimmels gelebt haben. zur Kürstin. Libusia übernimmt mit raschem Entschlusse das schwere Amt; seit jenem Erlebnis mit Primislaus fühlt sie sich innerlich verwandelt: fie möchte Mensch mit Menschen sein. Mit kindlichem Bertrauen geht fie an ihre große Aufgabe. Gewöhnt an die sinnvolle Betrachtung ber nach ewigen Gesetzen ftill ihre Bahn mandelnden Sterne, glaubt fie bie Menschen mit weiser Vernunft, nach den Grundfäten nicht des ftrengen Rechts, sondern der inneren Billiakeit lenken zu können. bas führt zu immer steigenden Migverhältniffen. Die Bladifen, als beren Bertreter ber meife Lapat, ber ftarte Bimon, ber mächtige Domaslav erscheinen, forbern immer fturmischer, fie folle sich einen Gemahl wählen. Sie benken natürlich an fich felbst; Libuffa aber hält sie mit einem Rätselworte hin,

das nur Primislaus lösen kann. Er erfährt auch wirklich durch die Wladifen, die ihn, ohne ihn zu fennen, jum Schiederichter mählen, davon. Sein ganges Berg gieht ihn ju Libuffa. Aber aerade weil er äußerlich unter ihr fteht, glaubt er fich um seiner Manneswürde willen zu doppelter Auruchaltung perpflichtet. Da entschließt fie fich zu einem weiteren Schritte bes Entaegenkommens. Sie sendet nach ihm. Sein Rok, das fie einst in ihr Schlof gurudbrachte, zeigt ben Boten ben Beg. Brimislaus ericeint; aber er tritt ihr gegenüber gang als Landmann auf und wahrt boch aufs schönste seine männliche Burde. Er spricht zu ihr gleichfalls in Rätselworten; alle ihre Berfuche, ihm das Geständnis einer bemütigen Liebe zu ent= locken, bleiben vergeblich; er zeigt ihr immer wieder die Über= legenheit der festen Männlichkeit über das von Laune und Reigungen bestimmte Handeln des Weibes. Schlieflich ift ihre natürliche Sprödiakeit überwunden, und sobald sie ein einfaches "bitte!" ausgesprochen hat, bricht sein tiefes Gefühl ftark her= por. Nun löst er auch das Rätsel, indem er in Libussas Kette bas Mittelftuck einfügt, bas er, als er fie rettete, jum Andenken zurückbehalten hatte. Aber eine Werbung vermeidet er auch jest noch; fie muß felbst das entscheibende Wort sprechen. So schließt der vierte Aft. — Libussa ist glücklich in der Unterordnung unter Brimislaus; er zeigt alle Tugenden des Mannes und des Regenten, ohne ihr die Ehren der Kürstin irgendwie zu schmälern. Staat und Bolk blühen empor. Als einigender Mittelpunkt foll eine Stadt, Brag, gebaut werden. Libuffa foll die Gründung weihen. Sie weigert fich erft; denn fie fühlt. daß der prophetische Aufschwung, der ihr früher natürlich war, iett ihr Tod sein könne. Aber als Brimislaus nun die aanze Feier aufgeben will, da erfüllt fie seinen Wunsch. Im begeisterten Schauen thut sie tiefe Blicke in die Rukunft — der Dichter hat in ihren Reben vielfach seine eigenen Ansichten niedergelegt - dann aber finkt sie tot am Altar zusammen.

Dieser tragische Schluß ist ber wunde Punkt bes ganzen Dramas. Freilich ist es nicht richtig, daß die vier ersten Akte, wie 3. B. Käulhammer meint, ein abgeschlossenes Ganze bilben.

1

Vieles im ersten Afte, namentlich die nachdrücklichen Warnungen der Schwestern. Libusia moge sich nicht unter die Menschen mischen, sie überschreite damit die Schranken ihres Wesens, weist beutlich auf ein tragisches Ende hin. Aber andererseits em= pfinden wir gerade Libusias Eintreten in den Kreis der Menschen, ihre völlige Hingabe an einen ihrer Liebe in jeder Weise würdigen Mann als so berechtigt, und außerdem brangt bas finnvoll-heitere Rätfelfviel ber mittleren Afte den Gedanken an einen tragischen Ausgang so sehr in ben Hintergrund, daß ber Schlufiaft, fo Herrliches er an fich enthält, immerhin befrembend wirkt. Darin rächt sich boch die Doppelseitigkeit des Themas. Scherer nennt mit Recht Libussas Menschwerdung zugleich eine Verkläruna. Aber daß sie sich noch einmal in übermenschliche Regionen zurückwagt, empfinden wir nicht als Schuld: benn fie thut es nur aus Liebe zu Primislaus. Wollte ber Dichter fie untergehen laffen, weil sie in die neue Zeit der Kultur nicht hineinpaft — wie das bei ihren Schwestern unstreitig der Kall ist - so mußte er in ihr von selbst oder durch den Einfluß ber Schwestern die Sehnsucht nach dem Übermenschlichen wieder erwachen lassen. Dann hätten wir ihren Tod als vollbearundet empfunden. Ob uns ihr Wefen babei ebenso sympathisch ge= blieben märe, ist freilich eine andere Frage. Aber unbeschadet dieses gewichtigen Ginmandes bleibt "Libusa" ein echt poetisches. tief sinnvolles Drama. Der Stoff ift 3. B. auch von Clemens Brentano in der "Gründung Brags" behandelt worden: aber Grillvarzers Werk ist durchaus originell und schon deshalb eine wahre Bereicherung unserer Litteratur; insbesondere das Berhältnis von Mann und Weib ist vielleicht in keinem anderen Drama so allseitig behandelt worden.

Die beiben noch übrigen Tragöbien wurden erst in den fünfziger Jahren vollendet. Über die ersten Anfänge der "Jüdin von Toledo" haben wir schon gesprochen. Das Stück wieder ernstlich vorzunehmen, dazu bot dem Dichter, wie Sauer annimmt, möglicherweise sein Interesse für Lola Montez eine äußere Anregung; auch die Zeit der erneuten Beschäftigung damit (1848/49) stimmt dazu. Aber für das Verständnis des

Stuckes wird durch diese Annahme nichts gewonnen; wichtiger ist es, daß man fich die schon erwähnte Ahnlichkeit zwischen Rahel und Marie Daffinger vor Augen hält. bebeutfamftem Ginfluß auf bas Werk ift weiter bie eingebenbe Beschäftigung mit Lopes Dramen gewesen, ber sich ber Dichter gerade damals hingab. Deffen den gleichen Stoff behandelndes Stud "Der Kriede ber Könige ober bie Jubin von Tolebo" hat er ftart benutt. Aber Grillparzers Schöpfung bleibt trotbem ein burchaus originelles Drama; das lehrt ein Blick auf die Handlung, noch mehr aber eine Vergleichung der Charaktere. Namentlich ist Rabel mit ganz anderer vinchologischer Keinheit gezeichnet, als bei dem spanischen Dichter, und die Esther pollends mit ihrem wahrhaft groken, fast weisen Sinne ift in dieser Ausgestaltung burchaus Grillparzers Gigentum. Handlung mußte er schon beshalb vieles ändern, meil bei Love mehrfach überirdische Gewalten einareifen. "Die Jüdin von Toledo" ist eine Tragödie der Leidenschaft und giebt uns auch das Gefühl, daß wir ein typisches Menschenschicksal vor uns seben, wovon bei Love keine Rebe sein kann. — Könia Alfonso. eine ruhia = edle Natur, ist nur unter Männern aufgewachsen: frühzeitig haben ihn die Staatsgeschäfte voll in Anspruch ge= nommen; nie ist ihm eine ernste Liebesleidenschaft nahgetreten: in großer Jugend hat man ihn mit ber fühlen Engländerin Eleonore, einer von jenen Frauen, "die ewig nur mit ihrer Tugend zahlen", vermählt. Ganz in den Pflichten feines königlichen Berufes lebend, hat er an ihrer Seite nichts ent= behrt. Da fieht er die junge Jüdin Rabel. Ihre berückende Schönheit, ihr widersprucksvolles und doch so natürliches Wesen. ihre halb unbewußte Koketterie, der ganze unerklärliche Zauber des Unlogischen der weiblichen Natur wirkt auf ihn, der die Frauen noch nicht kennt und in Rahels Art überdies ben Gegensat zu der Art seiner Gemahlin wohlthuend empfindet, mit doppelter Gewalt. Hier tritt ihm zum ersten Male bas Beib entgegen.

> "Das Beib als folches, nichts als ihr Geschlecht, Und rächt die Thorheit an der Beisheit Zögling."

Freilich empfindet er zu ihr, die, wie er felbst fagt, "alle Rehler diefer weiten Erde" hat, nicht iene tiefe, feelische Liebe. sondern nur den Rausch der Leidenschaft, der sich, wenn auch nicht mit Berachtung, aber doch mit Richtachtung vor ihr verträgt; er traut sich die Kraft zu, jederzeit zu den Pflichten des Gatten und des Herrschers zurudzukehren; ja als er fie am Schluffe des dritten Aftes verläft, hat er fich bereits innerlich von ihr gelöft. Doch die kühle, jeder weiblichen Liebenswürdigkeit entbehrende Saltung der Königin, ihre völlige Berständnislosiakeit für die Möglickkeit einer solchen Verirrung ruft ihm die zauberhafte Geftalt Rabels von neuem vor die Seele. Als er bann vollends erfährt, bag bie Stände auf Betrieb ber Königin die Ermordung der Geliebten beschloffen haben, als er zu spät kommt, um die gräßliche That zu hindern, da ift er im ersten Augenblicke zu schwerer Rache entschlossen; noch ein= mal will er die Tote schauen, um sein Racheaefühl zu ent= flammen; aber er fühlt ichon jest, wie vieles fich aus seiner Vergangenheit und seinem Wesen beraus biesem Strafgericht entgegenstemmen wird. Und nun kommt — burch biesen Zug vorbereitet, aber doch immer noch überraschend — die eigen= tümliche Schlufwendung. Der Tod hat für ihn den Reix Rahels zerftört; ein bofer Zug tritt jest in ihrem Antlit herpor; er fühlt sich plötlich völlig abgekühlt. Sein Weib, sein Rind und sein Bolf treten ihm wieder por die Seele: bazu empfindet er deutlich seine eigene Schuld: er kann nicht strafen. Er will sich künftig nur als Keldhauptmann seines Volkes betrachtet wissen: bis sein Sohn herangewachsen ift, soll die Königin die Regentschaft führen; im Kampfe gegen die Mauren wird er und werben die Stände ihre Schuld fühnen. Was er gefehlt hat, ift in der That nicht derart, daß unfer sittliches Gefühl seinen Tod verlangte. "Er ift", sagt A. von Berger fehr icon, "mit einer Schuld gesegnet, die die Burzel feiner Tugend fein wird." Dabei bleibt freilich Rahels Tod eine Härte, die wir peinlich empfinden, zumal der Begriff der Schuld auf ein Wesen ihrer Art kaum anwendbar ift. Wir begreifen, daß Esther im ersten heißen Borne einen Aluch über

ben so schnell ruhig gewordenen König ausspricht; aber wir begreifen ebenso, daß sie ihn zurücknimmt, als sie sieht, daß ihr Bater selbst jest noch an sein elendes Gold benkt.

"Bir fteh'n gleich jenen in ber Gunder Reibe; Bergeib'n wir benn, bamit uns Gott vergeibe,"

lauten ihre echt Grillparzerschen Schlußworte. Im Sinne des Dichters konnte das Stück gar nicht, wie man wohl verlangt hat, mit Esthers Fluch schließen. Er steht in der That auf Alfonsos Seite; dieser ist der Held des Stückes. Grillparzer will zeigen, wie er "aus einem frühreisen, von Sünde und Leidenschaft zufällig underührten Kinde im Feuer einer starken Leidenschaft zum Manne gestählt wird, durch innere Erfahrung der Schuld zu wahrer Tugend gelangt" (v. Berger). Ind ist es ihm auch nicht ganz gelungen, uns sür Alsonso zu gewinnen, jedenfalls wirkt die allerletze Wendung in diesem Sinne. — Unter den Nachlaßdramen hat die "Jüdin" am meisten Anwartschaft, ein Bühnenstück zu werden. Schon früher hat sie mehrere Aufsührungen erlebt und ganz neuerdings hat das deutsche Theater in Berlin das Stück mit gutem Erfolg wieder in seinen Spielplan ausgenommen.

"Ein Bruderzwift in Habsburg" ift wohl diejenige von Grillparzers Tragobien, an der er am längsten gearbeitet hat. Awischen den Anfängen der Ausgerbeitung (1835) und dem endailtigen Abschluß liegen mindestens zwanzig Jahre. Stuck zeigt mehrfache Verwandtschaft mit der "Libuffa". Beibe svielen in einer Übergangszeit: beibe zeigen jenen kontemplativen Rug, wie er dem nahenden Alter eigen ift. Libusia wie Rudolf II. versenken sich gern in finnvolle Betrachtungen: beide beurteilen das Menschenleben mit seinen harten Notwendigkeiten zu fehr nach Analogie des Laufes ber wunschlosen Geftirne. Beibe Stude endlich widerlegen in glänzender Beise die z. B. noch von Gottschall vertretene Anficht. Grillparzer fehle jede eigentliche Driginalität. Daß sie baneben auch große Verschiedenheiten bieten, bedarf kaum der Hervorhebung. Bährend 3. B. bei Libuffa und Primislaus die eigentlich individuellen Züge mehr zurücktreten, ist Rudolf II.

ein Meisterstück individuellster Charakteriftik; ich unterschreibe Wort für Wort bas Urteil eines von Scherer citierten, aber nicht genannten Wiener Kritikers: "Nie hat Grillvarzer einen Charafter geschaffen, ber an unmittelbar einleuchtender Bahrheit und lebensvoller Konfequenz dem Raifer Rudolf II. gliche. Der Dichter selbst spricht aus dem Raiser, und doch ist dieser eine vom Dichter unabhängige, völlig objektive Eristenz." Gben diese Doppelseitigkeit in Rudolfs Wesen machte bem Dichter die Arbeit daran so reizvoll und liek ihn immer wieder an dieser Charafterstudie feilen. Der Rubolf II. des Dramas steht neben dem Kaiser Audolf der Geschichte wie ein mit Künstlerauge geschautes und mit Künstlerband entworfenes Borträt neben der gemeinen Wirklichkeit. Dieser Habsburger hatte wirklich, wie Rankes Schilderung beweist, die Rüge, die ihm der Dichter beileat: nur erscheinen ste im Drama peredelt und zu einem großen Gefamtbild vereinigt, das einzelne Rüge ber Wirklichkeit zurücktreten läßt, andere schärfer hervorhebt. Rudolf steht durchaus im Mittelpunkte bes Stückes: aber man hat mit Unrecht behauptet, die anderen Personen schienen nur um seinetwillen ba zu fein. Wir erhalten nicht nur von Matthias und Alefel, die auch äußerlich eine bedeutende Rolle spielen, sondern von sämtlichen Erzherzögen und ebenso von dem wilden und wüften, aber doch eines edlen Kerns nicht entbehrenden Don Cafar ein durchaus lebensvolles Bild. schon einmal erwähnte Wiener Kritiker fakt, offenbar aus wirklicher Renntnis heraus, sein Urteil über die intime Kenntnis ber Habsburgischen Art, die hier Grillparzer zeigt, in die Worte zusammen, ber Dichter schlage uns das ganze Erzbaus von damals wie ein Kartenspiel auf. Auch die Art, wie Soulb und Schicksal Don Cafars mit ber Handlung verflochten sind, hat man mit Unrecht getadelt; jedenfalls wäre das Bilb Rudolfs unvollständig, wenn wir ihn nicht auch als Vater kennen lernten. Dagegen bleibt allerdings bas Wefen ber Geliebten Don Cafars, ber Lucretia, etwas unklar. Indes so außerorbentliche Vorzüge das Stück hat, wird es doch nie beim größeren Bublikum jene lebhafte Teilnahme, ja leiden=

schaftliche Spannung erwecken, wie einige andere Dramen Grillparzers. So meisterhaft auch das grüblerisch = finnende. thatenscheue Wesen Raiser Rubolfs uns anschaulich gemacht wird, er ist ein zu individueller Charafter, zu fehr Sonderling. als daß mir in ihm Ruge unferes eigenen Wefens wiederfinden und dadurch mit iener wirksamsten Art des tragischen Mitgefühls erfüllt werden könnten. Auch die Handlung hat kein so startes, allgemein = menschliches Interesse, wie in des Dichters meisten Dramen; sie breht sich meift um politische Fragen. Kerner find zwar die geschichtlichen Ereignisse mit großer Runft zusammengerückt; aber die gewohnte straffe Einheit ist boch nicht vollständig erreicht. Endlich liegt wenigstens et was Wahres in Bulthaupts Vorwurf, das Leben des Drama, d. h. eben seine Handlung, sondere sich zu fehr von seiner Seele. "bem Widerstreit des stillen Gemüts mit dem wirbelnden Totentang ber Geschichte."

Das wundersam-unselige Gemisch von Gigenschaften, woraus sich Rudolfs Charafter zusammensett, lernen wir schon im ersten Afte kennen. Sein tiefer Widerwille gegen die doch so not= wendigen Geschäfte bes Tages; seine damit zusammenhängende Unfähigkeit, über die realen Verhältnisse unbefangen zu urteilen und im Gegenfat dazu ein ftarkes Gefühl feiner Berrschermurde: sein warmes Interesse für Kunft und Wissenschaft; seine Scheu por menschlicher Gesellschaft neben seiner innigen Freude an harmlos fröhlichen Menschenkindern wie dem jungen Erzherzog Leopold; seine Abneigung gegen den unstät nach Thaten verlangenden, aber doch der wahren Thatkraft entbehrenden Matthias: fein mit Bewunderung gemischtes Grauen por Ferdinands von Steiermart gefühllosem Fanatismus: alle diese Büge ent= falten sich lebensvoll vor unseren Augen. Auch ben Konflift mit seinem natürlichen Sohne Don Casar sehen wir fich schon vorbereiten; mit tiefem Schmerz bemerkt ber Raiser an ihm jene Bügellofigkeit, die feiner eigenen Art fo gang entgegen= gesetzt ift. — Der zweite Aft ist der dramatisch bedenklichste. Matthias hat das gewünschte Kommando in Ungarn erhalten; allein er wird geschlagen; seine thörichten Träume, mit bem geschwächten Beere boch noch siegen zu können, weiß ihm der fluge Bischof Rlefel balb auszureben; ber Kriegsrat entscheibet sich für den Frieden mit den Türken. Soweit ist alles in Ord-Wenn aber jett Klefel, indem er zunächst scheinbar gegen Matthias spricht, die Erzbischöfe bewegt, jenem unbedingte Vollmacht zu geben — wodurch fie sich der Sache nach mit ihm gegen ben Raiser verbinden — so entspricht das zwar im ganzen ber Gefdichte, aber recht glaubwürdig vermag es uns ber Dichter, wie er die Charaktere einmal angelegt hat, nicht zu machen. — Dagegen bas Weitere entwickelt sich aus ben jett geschaffenen Vorbedingungen und aus den Charakteren ganz konsequent. Im Anfang des dritten Aktes finden wir den Raifer im Gefpräch mit bem treuen Bergog Julius von Braunschweig, zunächst noch ohne Ahnung von dem Schlag, der fich gegen ihn porbereitet. Gerade seine Unthätigkeit erscheint ihm als das einzige ber Lage entsprechende Verfahren; feine Betrachtungen lassen uns ben Denker und ben Menschen in ihm bewundern; zugleich aber erkennen wir immer deutlicher seine Unfähigkeit, den Staat in drohender Reit zu leiten. die Kunde von jener Empörung erhält, bewilligt er den böhmi= schen Ständen, um sie in der Treue zu erhalten, die Religions= freiheit mit den bezeichnenden Worten:

"Bor Frrtum tann ich länger euch nicht wahren, Aufruhr ersparen aber tann ich euch."

Die evangelische Lehre ist ihm überhaupt nicht als solche, sondern nur als ein Ausdruck des neuen Geistes der Unbot-mäßigkeit zuwider; gegen religiöse Verfolgung vollends sträubt sich sein milber Sinn, "die Überzeugung ehrend selbst im Irrtum". — Rampflos hat er nachgegeben; aber sein Herrscherbewußtsein bäumt sich doch dagegen auf, und als gerade jetzt Leopold erscheint, der sich von Matthias, sobald er seine eigentzlichen Absichten durchschaut, rasch wieder abgewandt hat, läßt er sich von ihm den Besehl zur Herbeisührung eines Heeres entreißen. Er beginnt zu handeln, wo es zu spät ist, und die Folgen bleiben nicht aus. Im vierten Afte vollzieht er zwar über seinen wilden Sohn Don Cäsar mit antiker Größe das

Gericht, als dieser in wahnsinniger Eisersucht seine frühere Geliebte ermordet hat; aber als Herrscher scheitert er vollständig. Die Empörung, der sich jetzt auch die Böhmen angeschlossen haben, ist siegreich; in seinem eigenen Schlosse fühlt er sich halb als Gesangener; einen Augenblick übermannt ihn der Zorn, und er spricht einen Fluch über das treulose Prag aus; aber er nimmt ihn sosort wieder zurück. In jener Unterredung mit Herzog Julius im dritten Akte hat er in düsteren Betrachtungen, die von Grillparzers Widerwillen gegen die Wirren der Revolution eingegeben sind, den Umsturz alles Bestehenden vorausgesagt; jetzt verschwindet mehr und mehr alles Erdensleiden vor seinen Bicken; er glaubt schon das himmlische Baterland zu schauen. Dann sinkt er zusammen, niemand weiß, ob ohnmächtig oder tot, und Herzog Julius spricht tiesergriffen:

"Das Schlimmfte tennt tein Schlimm'res, er erlitt's; Der Raifer ftarb, ob auch ber Menfch genese."

Im fünften Akte, der in Wien spielt, ereilt den Matthias der Fluch seiner Treulosigkeit. Ferdinand entsernt Alesel mit Gewalt nach Aufstein; wir haben das deutliche Gefühl, daß er mit seinem rücksichtslosen Fanatismus über den schwachen Oheim hinauswächst. Als jetzt wirklich die Nachricht vom Tode Audolfskommt — Grillparzer hat dieses Ereignis in dichterischer Freisheit an den Ausbruch des dreißigjährigen Arieges herangerückt — da spricht Ferdinand den Entschluß aus, seine Feinde in einem, wie er meint, kurzem Feldzuge zu strassen. Doch aus dem Munde des Obersten Wallenstein tönt ihm das Prophetenswort entgegen:

"Der Krieg ist gut und währt' er dreißig Jahre,"
und diese Worte klingen dann noch mehrkach wieder. Dazu
sehen wir über Matthias das Gefühl schwerer Schuld gegen
Rudolf und seiner eigenen Nichtigkeit kommen: hat auch der letzte Akt etwas von dem Bedenklichen der dramatisierten Historie, jedenfalls scheiden wir von dem Stück mit einer echt tragischen Empfindung. Auch kann es unseren Anteil daran nur erhöhen, wenn wir uns bewußt werden, daß die längeren Reden, in



benen Rudolf mehrfach seine sittlich-religiösen und seine politischen Anschauungen entwickelt, zugleich so etwas wie ein poetisch-dramatisches Testament Grillparzers sind.

#### XI.

# Mückblick: Srillparzers Sufwicklung und Sigentümlichkeit als Vramafiker.

Überschauen wir jett die Reihe jener Dramen, die Grill= parzer von der "Ahnfrau" bis auf die Nachlaßstücke dem beutschen Bolke und der deutschen Bühne geschenkt hat, so scheint äußerlich betrachtet mancherlei für die schon erwähnte Ansicht zu sprechen, daß ihm eine eigentliche Entwicklung als Dramatifer fehle. Unter bem Ginflug Calberons zeigt er sich in ber "Ahnfrau" wie im "Traum"; ber Antike nachgebilbet find nicht nur "Sappho" und das "Bließ", sondern auch die viel später ausgeführte "Bero"; bie beiben erften öfterreichischen Stude "Ottofar" und "Bankban" erhalten ganz zulett noch einen Genossen im "Bruderzwist". Die Stoffe und die Muster scheinen bunt zu wechseln. Aber sieht man genauer zu, so bemerkt man deutlich eine innere Entwicklung, die freilich nicht immer geradlinig verläuft und wo naturgemäß der Fortschritt auf der einen Seite bisweilen einen Nachteil auf der anderen mit fich bringt. In der "Ahnfrau" feben wir ein fräftiges poetisches und ein noch ftärkeres bramatisches Talent noch im Banne einer einseitigen Zeitrichtung und ftark beeinflußt von fremden Mustern. Schon in der "Sappho" schafft er ein bewußt einfaches und wohl an Goethe gemahnendes, aber boch seinem eigensten Empfinden entsprungenes Werk: Sprache und Charakteristik zeigen einen außerordentlichen Fortschritt. "Bließ" versucht er die erstarkten Kräfte an einem gewaltigen Werke trilogischer Romposition, worin es die größten Charakterwandlungen und den Gegensatz zweier Welten barzuftellen galt. Wohl lassen sich mehr Einwendungen dagegen machen, als gegen die "Sappho", aber boch nur, weil die Aufgabe viel



Brillpargers Entwidlung und Gigentumlichteit als Dramatiter. 121

schwieriger war. — Der "Ottokar" bezeichnet eine bewußte Wendung des Dichters: im Sinne der Mahnungen Hormanrs will er versuchen, ein österreichisch-patriotisches Drama großen Stils zu ichaffen. Der rein poetische Reiz ift hier naturgemäß geringer, als bei den früheren Dramen; auch lag die geschichtliche Traaödie seiner Beaabung immerhin ferner. Aber er hat ein groß gedachtes, markiges Drama, eines ber besten historischen Stude unferer Litteratur geschaffen; er hat die Versonen ausgezeichnet zu objektivieren verstanden und hat den früheren reichlichen Fluß der Rede ersetzt durch eine herbe, aber scharf charakteri= fierende Sprache. Trop wenig ermutigender Erfahrungen mit dem Publikum und geradezu abschreckender mit der Zensur blieb er zunächst auf dem betretenen Wege und schuf den "Bankban". Der Charafter des Helden hat etwas auf die Spite Gestelltes und er streift ans Seltsame; an allgemeinem Interesse stehen die früheren Dramen höher. Aber felbst die größten Dramatiker bewegen sich nicht immer in aufsteigender Linie. Dazu ift der Bau des "Bankban" von unübertrefflicher Geschloffenheit und das Stud überragt in der Kunst individueller Charafteriftif alles, mas der Dichter bis dahin geleistet hatte. Die uns bekannten Schicksale dieses Dramas lassen den Dichter auf einen unverfänglichen Stoff aus dem Altertum, der ihn schon längst beschäftigt hatte, zurückareifen. Die "Bero" entsteht, in bem schönen Gleichgewicht bes Dramatischen und des rein Poetischen, in der wohl individualifierenden, aber doch die garte Linie der Schönheit nie überschreitenden Charakteristik das vollendetste seiner Dramen. — Der "Traum" zeigt vielfache äußere Berwandtschaft mit ber "Ahnfrau", aber bas Stud murbe ja, wie wir wissen, schon in jenen Jahren geplant und zum Teil ausaeführt. Aber welcher Fortschritt in der Sprache, in der Reife der Lebensanschauung und, soweit sich das mit der Art des Stuckes verträgt, auch in ber Charakteristik. Bon ber "Efther" könnte ich nur Ahnliches fagen wie von der "Hero". — "Weh' bem, ber lügt!" barf eine Sonberftellung beanspruchen; benn selbst angenommen, das Stud reichte nicht an die Bebeutung seiner ernsten Dramen beran, so wurde barin, eben

weil es außer den Jugendversuchen das einzige Lustspiel Grillparzers ist, kein Beweis einer mangelnden dichterischen Entwicklung gefunden werden dürfen. Aber mindestens die Prachtgestalt Leons soll doch auch hier noch einmal erwähnt werden; sie ist in ihrer Art geradezu vollendet. — Die Nachlaßdramen zeigen aus schon besprochenen Gründen eine unleugbare Abschwächung der dramatischen Kraft; aber sie entschädigen dafür durch reisste Lebensweisheit und geradezu meisterhafte Charakteristik, und gerade sie widerlegen am deutlichsten jene Behauptung von einer mangelnden dramatischen Entwicklung Grillparzers. Gottschall selbst wird gewiß nicht im Ernst behaupten wollen, daß schon der Dichter der "Ahnfrau" die "Jüdin" schreiben oder einen Charakter wie Rudolf II. hätte schaffen können.

Aber Grillvarzer war auch kein bloker Eviaone. Wenn man wie Emil Rosenberg 37) behauptet, er sei vor lauter Nachahmung nicht dazu gekommen Grillparzer selbst zu werden, thut man ihm bitter unrecht. Gewiß war er kein bramatisches Genie wie Shakespeare ober selbst Schiller; gewiß stand er diesen Dichtern und noch mehr Goethe an Weite und Freiheit bes bichterischen und des menschlichen Standpunktes nach. ein Genie im eigentlichsten Sinne zu sein, bazu fehlte ihm por allem, wie das Käulhammer ausdrückt, der harmonische Ausgleich zwischen Erkennen und Handeln, der auch das Leben solcher Männer als künstlerische That erscheinen läßt. mit seinem bekannten Ausspruche, nach Goethe und Schiller, wenn auch in gehörigem Abstande, komme doch er, giebt er nur eine gerechte Selbstwürdigung. Selbst Heinrich von Kleist kann ihm, zumal wenn wir lediglich nach dem urteilen, was er wirklich geleistet hat, diesen Rang nicht streitig machen. Sie zeigen übrigens bei aller Berschiedenheit manche auffallende Berwandtschaft, namentlich in dem partikularistischen Zuge ihres Wesens und in der unalücklichen Gemütsanlage. Freilich hatte Aleists Hypochondrie eine viel männlichere Kärbung und führte ihn eben beshalb zu einem tragischen Ende; Grillparzers Leben bagegen klingt in eine wehmütige, weil verspätete, Befriedigung



Der österreichische Dichter ist als Dramatiker weit vielseitiger und auch gebankenreicher als ber märkische, wie er benn überhaupt an allgemeiner Geistesbildung und umfassender Begabung über Kleift steht, mährend biefer unbedingt bie kräftigere Natur ist. 38) Fragen wir nach den Vorzügen und überhaupt nach ben Eigentumlichkeiten bes Dramatikers Grillparzer im einzelnen, so ist zunächst entschieden seine technische Meisterschaft zu betonen. Hierin übertrifft er auch Goethe un= bedingt. Den geborenen Dramatiker zeigen uns schon viele Scenen seiner Jugendversuche, zeigt uns in bewundernswerter Weise seine "Ahnfrau", zeigen aber auch alle seine späteren Dramen, felbst die seines Alters; seit ber "Ahnfrau" hat er nie ein unbedeutendes oder miklungenes Stud gefdrieben. wissen von ihm selbst, daß er feine Dramen "aufführen sah", wenn er fie schrieb; die Gabe ber bramatischen Anschauung besaß er in ganz ungewöhnlichem Grade; die Inspiration spielte bei ihm eine außerordentlich aroke Rolle; namentlich in seinen frü= heren Werken — man denke an die "Ahnfrau" und das "Bließ" — mar sein Schaffen vielfach ein geradezu traumhaftes. bramatische Einheit pflegt er im ganzen sehr ftreng zu mahren. Die Einheit der Handlung hält er natürlich für unbedingt nötig und tadelt die zahlreichen Verftöße dagegen sowohl an seinem Liebling Lope wie an Shakespeare. Aber auch die Einheit von Reit und Ort erscheint ihm durchaus nicht als aleichailtig: nur will er ihnen keine wesentlichen Schönheiten geopfert wissen und faßt die erftere im Sinne ber Kontinuität auf. Besonders bezeichnend ist es für ihn, daß er außerdem noch von einer "Einheit der Anschauung" spricht, die ihm das Mittel ift, die Einheit ber Handlung zu mahren.

Meist führt er uns typische Menschenschicksale vor. Wir fühlen: so mußten diese Menschen handeln, und so oder ähnlich würdest auch bu in gleicher Lage verfahren. Aber auch wo er individuell menschliche Konflifte behandelt, wie im "Bankban", weiß er doch unser Interesse in hohem Grade zu erwecken. Seine Sprache zeigt in ben früheren Stücken ein sehr wechselndes Gesicht. Einmal steht sie unter dem Einflusse der Spanier, bann wieder unter dem Goethes; im "Ottokar" trägt fie porwiegend bas Geprage Shakespeares. Aber in den späteren Dramen prägt fich barin immer mehr feine Gigenart aus. Der Fortschritt zu individuellster Charakteristik und die reifere Lebens= erfahrung spiegelt sich in ihr wieder. Als burchgehenden Saupt= zug aber kann man bezeichnen, daß ihm — wo beide in Konflikt kommen — die bramatische Wirkung böher steht, als die formelle Schönheit. Lon den großen tragischen Motiven hat er die Liebe mit besonderer Meisterschaft behandelt: er war trot feines Aungaefellentums einer der feinsten und tiefsten Kenner der Frauenseele. Häufiger als jeder andere Dramatiker nach Bolkelts Berechnung neunmal — hat er das plötliche Hervorbrechen der Liebe auf der Buhne dargestellt und doch wiederholt er sich dabei nie. Sehr gern behandelt er auch, wie Lichtenheld aut nachaewiesen hat, das Problem: Wie verhalten sich kluge Krauen, wenn die Liebe an sie berantritt? Über= haupt find ihm, der in vieler Beziehung felbst eine weibliche Natur war, 39) die Frauengestalten im allgemeinen weit besser gelungen als die Männer. Er zeigt darin eine gewisse Verwandtschaft mit Goethe. Bon den Männern aber schilbert er mit aröfter Meisterschaft schwankende Charaktere ober solche, die, wie Leander, unter der Gewalt einer einfeitigen Leiden-Mit besonderer Vorliebe hat er das Tragische schaft stehen. der Unkraft, der dem Leben nicht gewachsenen Innerlichkeit, um nochmals Volkelts bezeichnenden Ausbruck zu brauchen, dargestellt: das dramatische Musterbeispiel dafür ist sein Rudolf II., und noch vollendeter bat er im "Armen Spielmanne" diesen Typus ausgestaltet, von dem er selbst nur allzuviel an sich Dem entspricht es, wenn die vorherrschende Stimmung seiner Dramen eine stille, süke, Iprische ist; wenn er, ohne dabei einen hohen Grad von Realismus zu verleugnen, überall nach jener wahren Anmut und Schönheit strebt, die er bei Hebbel fo fehr vermißte; wenn das Ideal des stillen Sinnes und des reinen Herzens so häusig verherrlicht wird: wenn der Mahnruf der Vergänglichkeit immer wieder erklingt. der Art, wie er seine Katastrophen anzulegen, wie er das Ver-



Brillvargers Entwicklung und Gigentumlichkeit als Dramatiter.

hältnis seiner Helden zu ihrer Schuld darzustellen oflegt. stoken mir auf einen ähnlichen Rug. Sie bäumen sich nicht bis zu= lett tropia aegen ihr Geschick auf, sondern er läßt fie möglichst innerlich verföhnt aus dem Leben scheiben, bisweilen sogar auf Kosten der dramatischen Kraft. Verwandt damit ist endlich noch eine gewisse Enge und Begrenztheit in seinem Wesen und dementsprechend auch in seinen Dramen. Er vermag nicht wie Shakespeare die aanze Skala der menschlichen Leidenschaften mit gleicher Kunft darzustellen; vor allem die der männlichen Thatkraft liegen ihm fern. Aber wenn ihm das Allumfassende fehlt, wenn er vor allem auch die großen geschichtlichen Mächte und den Kulturgehalt früherer Zeiten vor dem allgemein Menschlichen fehr zurücktreten läßt, so find mit diesem Mangel auch eigentümliche Vorzüge verbunden. Zumal ins Innere des menschlichen Gemütslebens eröffnet er uns die tiefften Blice. Nicht Charaktere jeder Art vermochte er mit voller Meisterschaft darzustellen; aber dafür verdanken wir ihm auch einige Ge= stalten, wie Hero, Rahel und Rudolf II., die vielleicht nur ihm in dieser Weise gelingen konnten. Schon darum gehört er Ein blok nach= unter die wirklich originalen Dramatiker. ahmendes Talent vermag auch nicht so wie Grillparzer eigentümliche tragische Themata aufzufinden und zu gestalten: ich verweise außer den schon angeführten Beispielen nur noch auf die "Libussa".

Von der großen Kunst, mit der er scheinbare Gegensätze zu einem überzeugenden Gesamtcharakterbilde verbindet, ist schon früher die Rede gewesen. Auch die Beschränktheit seiner dramatischen Schaffenskraft muß man sich hüten zu übertreiben. Wohl liegt ihm das spezisisch Männliche ferner; aber trozdem sind ihm Gestalten wie Ottokar, ja wie Rudolf von Habsburg und Primislaus gelungen; trozdem hat er den Küchenjungen Leon geschaffen. Als echter Dramatiker zeigt er sich auch darin, daß er unbeschadet seiner Gegnerschaft gegen die meisten Zeitzichtungen doch die Stoffe der Bergangenheit mit bewußter Absicht im modernen oder, wenn man lieber will, im allgemein menschlichen Sinne behandelt; er will auf das Gemüt seiner



Schon 1843 hatte er wieder einmal in einer größeren Reise Erfrischung gesucht. Sie sollte ihn nach Konstantinovel. nach einem Teile von Kleinasien und vor allem nach Griechen= Aber wenn er schon früher seinen eigentlichen Aweck, porwiegend durch eigene Schuld, nie vollkommen erreicht hatte, so waren biesmal auch die Verhältnisse banach angethan. ihn nicht finden zu lassen, was er gesucht hatte. Im ganzen bietet sein Tagebuch, das er bis kurz nach seiner Ankunft in Athen geführt hat, diesmal wenig, wodurch wir einen tieferen Einblick in fein Wefen erhielten. Ginzelne Schilderungen, 3. B. über seine Eindrücke beim Anblick Konstantinopels, über Die heulenden Derwische, über die bezaubernde Aussicht von einer Sohe der Infel Spra find fehr anschaulich; vorherrschend aber ist ein trockener Notizenton. Hatte ihn schon eine neuntägige Quarantane vor Syra sehr verftimmt, viel schlimmer mar es, daß ein Aufstand in Griechenland ihm Ausslüge ins Innere unmöglich machte, so daß er im wesentlichen nur Athen und seine Umgebung zu sehen bekam. Er war froh, als er sich nach dieser Reise, die ihm in seiner gewöhnlichen Art, schon als er sie antrat, widersinnig erschienen war, wieder in seinem stillen Quartier in Wien eingewöhnen konnte. Ein fleiner Kreis von Freunden und Bekannten bewahrte ihm auch jett eine warme Anhänglichkeit. Zwar Halm, gegen ben ihn ein ausgesprochenes Gefühl der Abneigung, ja des Neides erfüllte, und der so ganz anders gearteten norddeutschen Natur Sebbels - der Grillparzer seinerseits viel unbefangener mürdigte, als es umgekehrt der Fall war — trat er nicht näher; auch das nie besonders enge Verhältnis zu Zedlitz wurde noch fühler, seit der Leichtlebige 1837 in die litterarischen Dienste Metter= nichs getreten war. Ja selbst die Beziehungen zu Bauernfeld verloren, wie schon angebeutet, viel von ihrer früheren Berglichkeit; die Bermerkungen, die Grillparzer in feinen nicht febr erfreulichen "Erinnerungen aus bem Jahre 1848" über ihn macht (XVI, 213-216) zeigen das beutlich Bauernfelds wenig tiefe Natur und außerdem seine nach Grillparzers Meinung zu großen Konzessionen an den



politisierenden Zeitgeschmack scheinen die Hauptgrunde dieser Entfremdung gewesen zu sein. Dagegen die Freundschaft mit bem eblen Ernst von Keuchtersleben blieb bestehen, und einen besonders erquickenden Eindruck macht das Verhältnis des Dichters zu dem damals noch jungen Otto Prechtler, bas fich in biefer Zeit entspann. Diefer, ursprünglich zum Mönch bestimmt. fam 1831 als achtzehnjähriger Jüngling nach Wien; als einzige Empfehlung bei Grillparzer dienten ihm seine Gedichte. Doch biefer nahm sich seiner aufs freundlichste an; er ermög= lichte seinen Eintritt in die Archivkarriere und Brechtler wurde nach Grillparzers Benfionierung dessen Nachfolger. für seine innere menschliche wie dichterische Weiterbildung fühlte er sich dem alternden Dichter zum tiefsten Danke verpflichtet und hat ihm zeitlebens eine mahrhaft rührende Verehrung bewahrt. Schon in einem teilweise jugendlich überschwenglichen Briefe aus dem Jahre 1835 fagt er fehr schön: "Das Ginzige nur fei mir vergönnt zu bemerken, daß Ihr hober Geift, Ihr unendlich schönes, allumfassendes Gemüt voll mahrer Menschen= liebe und heiliger Milbe, baß Ihre Gute fur mich auch eine Folge dieser von mir ewig verehrten "zerstörten Natur" (so hatte sich Grillparzer ihm gegenüber genannt) ist." Und ein Brief aus dem Jahre 1863, wenngleich natürlich in gemäßigteren Ausbrucken geschrieben, atmet noch dieselbe Barme der Empfindung. In seinem Nachlasse fanden sich eine ganze Reihe von Gedichten an Grillparzer; in einem derfelben bezeichnet er ihn als den edelsten und reinsten Menschen, der ihm je nahe getreten sei. Die treu bewahrte Erinnerung an die Gespräche mit dem Dichter war ihm der größte Schat seines Lebens. 41) Wer so das Herz eines anderen gewinnen kann, der muß jedenfalls ein vortrefflicher und ein bedeutender Mensch Mauthner 42) hat mit Recht darauf hingewiesen, daß Grillparzer mit seinen herrlichen Worten über Beethovens menschliche Eigenart (XVI, 238) zugleich seine eigene schilbert.

Beweist schon sein Berhältnis zu Prechtler, daß er auch damals noch viel lebhafter empfand, als er sich selbst gestehen mochte, so gewinnen wir denselben Eindruck noch entschiedener

aus dem Juwel seiner Erzählungskunft, dem "Armen Spielmann" (1848). Schon in der Aalaja für 1828 hatte er eine Erzählung, "Das Kloster bei Sendomir" veröffentlicht. geschrieben, zeigt fie wohl eine über das Gewöhnliche hingusreichende Darstellungsgabe und Spuren seiner dramatischen und psychologischen Meisterschaft; aber sie trägt nicht in tieferem Sinn bas Gepräge feines Geiftes. "Der arme Spielmann" bagegen ist aus den Tiefen seiner Seele beraufgeholt, und qualeich spiegelt sich darin Wiener Art und Wiener Volksleben Der scharfe und zugleich in unübertrefflicher Weise wieder. liebevolle Beobachter hat hier mit dem aus innerer Anschauung heraus schaffenden Dichter den schönsten Bund geschlossen und so ist ein in seiner Art geradezu vollendetes Werk entstanden. das bei weitem nicht nach Gebühr bekannt ist. Die stoffliche Anreaung bot Grillparzer ein armer Geiger, der fich häufig in bem Gafthaus, wo er zu Mittag af, einfand. Er zeichnete sich durch auffällige Sauberkeit aus und dankte für eine Gabe mit einer kurzen lateinischen Phrase; nach der großen Aberschwem= mung von 1830 erschien er nicht mehr. Aber was hat der Dichter aus biesem Stoffe gemacht! Nachdem er uns zunächst ein wunderbar belebtes Bild des nach der Kirchweih in der Brigittenau drängenden Bolksgewimmels gegeben bat, weiß er uns für den armen Geiger, der ihm bei der Wanderung zu diesem Bolksfest auffällt, vom ersten Augenblick an die innigste Teil= nahme einzuflößen. Die geistesarme Herzensreinheit, innigste Begeisterung für die Musik bei völligem technischen Un= geschick sind vielleicht nie erareifender bargestellt worden. Kleine Züge aus des Dichters musikalischen Jugenderinnerungen klingen leise an; die weiche Zurückgezogenheit auf das eigene Innere, gegen die er sein Lebenlang anzukämpfen hat, ist in biesem Geiger zu völliger praktischer Unfähigkeit gesteigert. wird von seinem stolzen Vater verstoßen; er verliert nach beffen Tobe durch kindliche Leichtgläubigkeit sein Bermögen und da= burch auch das Mädchen, das er aus tieffter Seele liebt, das seine Liebe erwidert und ihm mit ihrer herb-resoluten, in die Berhältnisse des Lebens scharf eingreifenden Art die unentbehr=

liche Stütze bieten konnte. Der Sohn des reichen und einflußreichen Hofrats ist zum armen Musikanten geworden, der mit zwei Handwerksburschen sich in ein Rimmer teilen muß. Aber. in diesem Bunkte ganz anders wie der Dichter, grollt er des= halb der Welt nicht; ja er ift nach seiner Art glücklich; die Liebe zur Musik hebt ihn empor über alle Not des Erdenlebens; fein warmes Berz voll Menschenliebe ift ihm geblieben. Als die armselige Gasse, in der er wohnt, von einer Uberschwemmung betroffen wird, ist er zwar in seiner hochgelegenen Stube ficher. Aber er benkt nicht an fich: er rettet Kinder und habe andrer Leute und ftirbt an Aberanstrengung und Er= fältung. Und welch echter Dichtersinn zeigt sich auch im ein= zelnen! Wie weiß Grillparzer selbst jene Scene, in der Barbara bem Schreiber, aus bem fpater ber arme Spielmann werben follte, eine Ohrfeige giebt, weil er fich von überwallender Liebe ju weit hinreißen läßt, mit dem Schimmer echter Boefie zu umkleiden! Wie anschaulich tritt uns in der Schlußscene noch einmal die ganze tiefempfindende, aber von aller Sentimen= talität himmelweit entfernte, einfach praktische Natur Barbaras entaeaen!

### XIII.

# Der politische Syriker und Spigrammatiker. Verhältnis zu Staat und Vaterland.

Wenn es mir überall darauf ankommt, das Verständenis sür Grillparzers Wesen in weitere Kreise zu tragen, so ist ein solches besonders nötig für eine billige Beurteilung seiner Stellung zu den politischen und besonders den deutschenationalen Fragen. Doch zunächst bedarf es einiger Bemerkungen über den rein poetischen Wert seiner politischepatrioetischen Gedichte und seiner Epigramme. Allzugroße Meinungseverschiedenheit ist darüber kaum möglich. Unter jenen Gebichten besinden sich einige wirklich vortressliche, andre, die

Stilles per inex pei 500 DET RIOFTEE mobil lungs Babe Meister & aft prage Teires 8 ben Tiefer fid bazin 953ei i fflider bat obaditer jenden Sicot MI i seiner item nicot 10t Grillo ms, wo Nige Sazz n lateixi 183**O** B diefers belebt . änger nen ffäΩ ufY **i**î The state of the s The Roman of the State of the S भारत के कारत के कारता का का के के कि का का का का E E S COUNTY TO THE CO. LO. = Racerland und Long Je Je Johnna Gedichten aus :..

liche reich zwei in

·

=:

843, I, 105) und die einfach = schönen itt erhalte" (1853; I, 158). Dahin ichen" (I, 126) aus dem Januar 1848 Schlufzeilen:

veit hor' ich lachen, ich muß weinen; es gilt mein eignes Baterlanb",

berühmte Radetingedicht (I, 147). Hier ftiger Ton, wie selten bei unserm Dichter. offizielle Shren einbrachte, als alles, was er hatte, können wir freilich nur belächeln; aber Strophen nicht bloß poetisch wertvoll; sie vatriotische That.

innig indes seine Liebe zu Östreich war, so für Dynastie und Heer als die Grundsäulen it eintrat, so wenig war er ein Bewunderer feines Syftems. In einem gehaltvollen Aufnt er ihn einen großen Diplomaten, aber un= taatsmann; in dem Gedicht "Der franke Reld-, das um diefelbe Zeit entstand, zeichnet er fein i scharfen Griffel des Satirikers und Menschen= te politisch-religiösen Grundüberzeugungen murzeln jinischen Spoche, und so bedeutsam auch die fol= der innern Erschlaffung auf ihn einwirken mußte, ung für Kaiser Joseph hat er sich immer bewahrt: nur an die Worte, die er in dem Gedicht "Kaiser enkmal" (I, 122) dem Zürnenden in den Mund on 1826 hatte ber Dichter gegen das ganze Spftem = crationsepoche die politische Satire, "Der Zauberflöte zil" (XI, 156) geschrieben; baran anknüpfend geißelte - die Knebelung der öffentlichen Meinung bitter in dem -wiegespräch "Aus der Zauberflöte" (I, 136). — Aber - unruhigen Zeiten von 1848 kamen, da überwogen \_\_. Bedenken nur zu bald in ihm die Freude über die =:ceiheit. Schon in den schönen Strophen (I, 146), mit \_- in den Märztagen dieses Jahres Oftreich auf seinen weniastens in fräftiger und ansprechender Weise Grillparzers Stimmung jum Ausdruck bringen, aber auch nicht wenige, Die auf besondere Bedeutung keinen Anspruch machen können. — Wohl noch unaleicher in ihrem Wert find die Epigramme. Denkt man an die gelungensten, so unterschreibt man gern Käulhammers Urteil, daß sie zu den besten ihrer Gattung gehören. Wirkliche Lebensweisheit und geistvolle Betrachtung, bisweilen gutmütiger, viel häufiger beißender, wohl auch geradezu boshafter Spott und bittere Fronie find ihre Grundzuge. mabrend eigentlicher Humor im ganzen felten ist. Auch darf Grillvarzer wohl beanspruchen, in erster Linie nach seinen besten Leiftungen beurteilt zu werben. Diefe Spigramme maren ihm nur ein Mittel der Selbsterleichterung; der Gedanke ihrer Beröffentlichung lag ihm fern und mußte ihm fern liegen. Vernachlässigung ber Form, die schon bei einigen der politisch= patriotischen Gedichte störend genug hervortritt, ist daher bei nicht wenigen Epigrammen, die oft weiter nichts find als rasch aufs Papier geworfene Ginfälle, noch bemerkbarer; vom rein fünstlerischen Standpunkt wäre manches besser unveröffentlicht aeblieben.

Wenn das persönliche Element in aller echten Lyrif eine große Rolle spielt — in Grillparzers politischen Gedichten und in seinen Spigrammen tritt es ganz besonders stark hervor. Will man nicht ungerecht gegen ihn werden, so muß man also vor allem seine Stellung zu verstehen suchen. Wohl sinden sich auch schön ausgeprägte, allgemeine Gedanken; ich erinnere nur an die erste der Votivtaseln (I, 94) und an das Gedicht "Im Parteigetriebe" (I, 146), während in den Zeilen, die er 1849 "Den Vielwissern" widmet (I, 98), das persönliche Slement schon viel bemerkbarer ist. — Vielleicht den bezeichnendsten Zug dieser Dichtungen bildet ein ausgeprägtes Österreichertum; nie dürsen wir ihm gegenüber seine Mahnung (I, 102) vergessen:

"Haft du vom Kahlenberg das Land dir rings besehn, So wirst du, was ich schreib' und was ich bin verstehn." Bon wärmster Liebe zu Vaterland und Dynastie zeugen neben einigen schon früher besprochenen Gedichten auch die Strophen an Erzherzog Karl (1843, I, 105) und die einfach = schönen Berse über das "Gott erhalte" (1853; I, 158). Dahin gehören ferner "Vorzeichen" (I, 126) aus dem Januar 1848 mit den ergreisenden Schlußzeilen:

"Die Tollheit bor' ich lachen, ich muß weinen; Denn ach, es gilt mein eignes Baterlanb",

vor allem aber das berühmte Radezkigedicht (I, 147). Hier herrscht ein so kräftiger Ton, wie selten bei unserm Dichter. Daß es ihm mehr offizielle Ehren einbrachte, als alles, was er bis dahin geleistet hatte, können wir freilich nur belächeln; aber sicher sind diese Strophen nicht bloß poetisch wertvoll; sie waren auch eine patriotische That.

So echt und innig indes seine Liebe zu Östreich war, so unerschütterlich er für Dynastie und Heer als die Grundfäulen ber Staatseinheit eintrat, so wenig war er ein Bewunderer Metternichs und feines Syftems. In einem gehaltvollen Aufsat (1839) nennt er ihn einen großen Diplomaten, aber un= bedeutenden Staatsmann; in dem Gedicht "Der franke Feldherr" (I, 119), das um dieselbe Zeit entstand, zeichnet er fein Bild mit dem scharfen Griffel des Satirifers und Menschen= fenners. Seine politisch-religiösen Grundüberzeugungen murzeln in der josephinischen Evoche, und so bedeutsam auch die folgende Zeit der innern Erschlaffung auf ihn einwirken mußte, die Begeisterung für Kaiser Joseph hat er sich immer bewahrt; ich erinnere nur an die Worte, die er in dem Gedicht "Kaiser Josephs Denkmal" (I, 122) dem Zürnenden in den Mund legt. Schon 1826 hatte ber Dichter gegen bas ganze Syftem ber Restaurationsepoche die politische Satire, "Der Zauberflöte zweiter Teil" (XI, 156) gefchrieben; daran anknupfend geißelte er 1843 die Knebelung der öffentlichen Meinung bitter in dem furzen Zwiegespräch "Aus der Zauberflöte" (I, 136). — Aber als die unruhigen Zeiten von 1848 kamen, ba überwogen schwere Bedenken nur zu bald in ihm die Freude über die neue Freiheit. Schon in den schönen Strophen A, 146), mit benen in den Märztagen dieses Jahres Ofte ich auf seinen

"neuen Bahnen" freudig begrüßt, fehlt nicht die echt Grillparzersche Mahnung zu Rube und Mak, und im Sanuar 1849 warnt er (I. 150) aus tieffter Überzeugung heraus den öftreidischen Reichstag vor allen radikalen Beschlüssen, so lange noch kein Volk da sei "selbsthorchend auf der Ordnung leise Rlänge". wie es anklingend an eine schöne Stelle aus der "Libussa" heißt. — Auch wußte er trot feiner innigen Liebe zur Bater= stadt sehr aut, daß in Wien eine zu weiche Luft webe, daß dies "Rapua der Geister" die geistige Spannkraft lähme. Aber freilich dies alles hinderte nicht, daß er mit seinem Empfinden stets im Banne eines einseitigen, wenn auch menschlich sehr begreiflichen Östreichertums gefangen blieb. Wohl war er stolz barauf, ein Deutscher zu sein. Doch dieser Stolz gründete sich aans porwiegend auf die litterarische Blüte der großen Reit von Weimar; er steht in dieser Beziehung noch durchaus auf bem Standpunkt ber humanitätsepoche. Das zeigt sich recht beutlich in einem Albumblatt für Kerdinand Hiller (II. 44). und daher war ihm auch der Glückwunsch, den ihm die Raiferin Augusta als "Tochter Weimars" zu seinem 80. Geburtstage fandte, eine besondere Freude.

Aber um seine Stellung zur beutschen Frage wirklich murdigen zu können, muffen wir unbedingt auf seine geschichtlichen Auffätze und Aphorismen Rücklicht nehmen. Grillvarzer hat sich schon als Züngling eifrig mit geschichtlichen Studien beschäftigt und ist ihnen, so lange er lebte, treu geblieben. Auch auf diesem Gebiete zeigt er sich als selbständigen Denker und findet dabei oft sehr glückliche kurze Wendungen; so bezeichnet er als Grundzug Robespierres "die Exaltation eines kalten Gemüts" (XII, 115). Schon sein in den Jahren 1808-1810 entstandener Auffat über die Kreuzzüge ist trot der sichtlichen Beeinfluffung durch Schillers Vorbild ein Beweis nicht nur für seinen Rosephinismus, sondern auch für seine frühreife Einsicht. Josephinisch ist auch die in seinen Aufzeichnungen zur Lehre vom Staat verschiedentlich wiederkehrende, heute fast feltsam berührende Ansicht, dieser sei nur Rechts= und Schukanstalt; Rose= phinisch ist der allem sein religiöser Rationalismus.

jene religiöse Grundstimmung, die fich von einer höheren, gottlichen Macht abhängig weiß, fehlt ihm ebensowenig wie allen andern großen Dichtern, und er hat ihr wiederholt schönen Ausbruck gelieben; fie ift eine wichtige Seite feiner fittlichen Aber dem firchlichen Christentum stand er Weltanschauung. fern, und vollends ein specifisch katholisches Element kann nur tendenziöse Voreingenommenheit in seiner Voesie entdecken. war einer der entschiedensten Gegner des Konkordats und hat dies durch seine Abstimmungen im Herrenhaus bewiesen. Gegen priefterliche Herrschsucht in jeder Form heate er tiefen Wider= willen, wie u. a. seine Bemerkungen über Gregor VII. (XII. 117) beweisen. Aber als echter Rationalist vermochte er andrerseits auch nicht die tieferen Gründe zu verstehen, die Luther bei seinem Auftreten bestimmten; seine kurze Aufzeich= nung über ihn beweift das hinlänglich. — Josephinisch, oder wenn man lieber will, vormärzlich liberal, muten in der Hauptsache auch seine Ansichten über deutsche und östreichische Berhältnisse an, zu benen mir uns jest wieder wenden; aber specifisch Grillparzerisch ift barin die Weichheit des Öftreichertums und die unüberwindliche Abneigung gegen alle gewaltsamen Ande= Wie scharf er das Spftem Metternichs verurteilte. wiffen wir ichon. Die Notwendiakeit einer Anderung empfand er so deutlich, daß er trot seiner Scheu vor der Öffentlichkeit fich in den letten Sahren por der Revolution mehrfach an politischen Versammlungen beteiligte und einmal sogar eine Rede gegen die steigende Verknöcherung des Staatswesens hielt; auch war er einer der ersten Unterzeichner einer von den litterarischen Kreisen Wiens ausgehenden Betition für Abänderung der Renfurgesetze: aber als bann die Bewegung losbrach, da vermochte er nur den ersten, sehr bescheibenen Regungen Sympathie entgegen zu bringen; der tumultuarische Charakter, den sie bald annahm, die Unreife des Urteils und die Unlauterkeit der Gefinnung, die dabei vielfach zu Tage traten, ließen ihn bas Große und Berechtigte daran allzusehr übersehen, und die Verstimmung darüber gab seinen schon flüchtig erwähnten "Erinnerungen aus dem Jahre 1848" (XVI, 205) den Charafter

starker Ginseitigkeit. Indessen lassen namentlich die Eingangs= und die Schufbetrachtungen feinen Ameifel barüber, daß Grillparzer, ber von fich felbst saate: "Der Despotismus hat mein Leben, wenigstens mein litterarisches, zerftört; ich werbe baher wohl Sinn für Freiheit haben", fast ausschließlich durch feine Beforgnis um die Rufunft Oftreichs, das er "bis jum Kindischen liebte", in diese Stellung gedrängt wurde. Mit vollem Recht betont er, daß eine Revolution für einen so wenig kompatten Staat wie Oftreich ganz besondere Gefahren habe; in jenen Jahren lag ber Gebanke seines Auseinanderfalls, ber bem Dichter unerträglich schien, 48) wirklich fehr nabe. man dies, so versteht man auch seine zweifellos einseitige und so gänzlich unmoderne Abneigung gegen die Nationalitätenidee, bie ihren schärfften Ausdruck in dem Epigramm "Sprachenfampf" (II, 27) gefunden hat. Insbesondere konnte ihm die immer stärker werdende deutsch-nationale Bewegung nicht sympathisch sein: er fühlte, daß baburch Bitreichs beutsche Stellung und vielleicht auch sein Bestand gefährdet werde. Sehr richtig erkannte er den innern Zusammenhana zwischen der nationalen Propaganda auf deutschen Universitäten und den tschechisch= nationalen Forderungen Balactys, wenn er auch feiner Empfin= bung barüber einen einseitig ftarken Ausdruck giebt (1849: XII, 103). Seine Liebe zu Öftreich machte ihn naturgemäß ungerecht gegen Preußen und beffen Staatsmänner. Friedrich ber Große ist ihm "widerlich", obgleich er seine Größe nicht leugnen fann; ben Freiherrn von Stein beurteilt er viel zu ungunftig; ben Zollverein bespöttelt er in ganz unverdienter Weise noch 1842 in dem Epigramm, "Deutscher Nationalgeist" (II, 130); der politischen Thatkraft, "die der Nation auf ein= mal über Nacht angeflogen ist" (1847), steht er mißmutig und ohne Verständnis gegenüber. 44) - Als es fam, wie er wohl geahnt haben mochte, als Öftreich durch den Krieg von 1866 aus dem politischen Rusammenhang mit dem übrigen Deutschland gelöst wurde, da betrübte ihn das tief. "Wir haben ja kein Vaterland mehr!" klagte er damals Frau von Littrow gegenüber. Denn als Oftreicher wollte er boch auch Deutscher

sein. Das Deutsche sollte ben geistigen Mittelpunkt für die östreichische Monarchie bilden, wie einst in Kaiser Josephs Zeiten. In diesem Sinne tritt er entschieden für die Pslege der deutschen Sprache in Böhmen und Mähren ein und betont ihre Notwendigkeit als Bildungssprache auch für die Ungarn; er sieht in dem "Abergewicht des deutschen Princips auf frei-willigem Wege" den Bürgen der Einheit.

Seine Abneigung gegen die Begründer des neuen deutschen Reichs. Kaifer Wilhelm und Bismarck, vermochte er nie zu überwinden. Auch die Erfolge des deutsch-französischen Krieges erfüllten ihn nur mit halber Freude. Wohl regte sich bisweilen etwas wie Bewunderung für preußisches Wefen in ihm; wohl äußerte er am 12. September 1871 zu Roglar: "Wir brauchten (gegen die Ungarn, Polen und Tichechen) fünf Jahre einen Bismarck — ber wurde schon mit ihnen fertig werden"; aber feine instinktive Liebe zur öftreichischen Heimat ließ solche Ge= fühle nur vorübergebend aufkommen. Durch und durch ein Süddeutscher, vermochte er der kühleren norddeutschen Art überhaupt nie ganz gerecht zu werben. 45) "Die wortarme Innig= keit norddeutscher Boesie scheint er nicht zu erkennen," sagt Kuh mit Recht. Gegen die Hegelsche Philosophie, gegen das Über= muchern der Kritik, gegen die übertriebene Neigung jum Syste= matisieren wurde er nicht mube zu schelten. Indessen mar er boch auch ein zu scharfer Beobachter, als daß ihm die Kehrseite ber Medaille hätte entgehen können. Das zeigt ichon fein verhältnismäßig gunftiges Urteil über Berlin und die Berliner bei Gelegenheit der deutschen Reise. Aber viel bezeichnender find einige seiner Außerungen aus den schon erwähnten Gesprächen mit Otto Brechtler. Da spricht er eindringlich von ber gefährlichen Beichheit der Wiener Luft. Wohl preift er den glucklich, der in feinen Jugendjahren die befruchtende Anregung der Wiener Atmosphäre erfahre; doch er fügt gleich hinzu: "Aber . der reifende Mann gehört nach dem steti= geren Norden." Da meint er, zweifellos übertreibend, aber doch nicht ohne Berechtigung: "Der Katholizismus ift an allem schuld; gebt uns eine 200jährige Geschichte als protestantischer

T.

Staat und wir sind der mächtigste und begabteste deutsche Bolksstamm." Jedenfalls zeigen alle diese Außerungen Grillsparzers, daß er wohl wußte, was ihm und überhaupt den Deutsch-Östreichern sehlte, und zugleich spricht aus ihnen wieder die innigste Liede zu seinem engeren Baterlande. Und weil dieses schöne Gefühl es ist, das ihn über deutsche und östreischische Berhältnisse oft einseitig urteilen läßt und weil außersdem wirklich die Deutsch=Östreicher dei der Entwicklung der deutschen Berhältnisse in den letzten 30 Jahren am meisten verloren haben, so steht es uns andern Deutschen, denen der Borteil davon zugefallen ist, am wenigsten an, Grillparzer deschalb zu zürnen. Auch dem geschichtlichen Leben gegenüber zeigte er sich überall da als scharfen und selbständigen Denker, wo nicht eine allzu starke Empfindung ihn daran hinderte.

### XIV.

# Srillpavzer als Aesthetiker und Annstkrifiker.

Sind schon des Dichters politische und historische Urteile sachlich ebenso wie für das Verständnis seines Wesens bedeutsam, in noch höherem Grade gilt dies von seinen ästhetischlitterarischen Auffätzen und Aphorismen. Ja diese find eine unendlich reiche, erst in den letteren Jahren in größerem Um= fange ausgebeutete Fundgrube ber Belehrung und Anregung. "Nicht die Philosophie der Runft," saat Emil Reich 46) mit Recht, "hat uns Grillparzer gegeben, das ist schon durch den fragmentarischen Charafter seiner Aufzeichnungen ausgeschlossen, aber eine Philosophie der Kunft und zwar eine sehr beachtens= 3ch kann meinerseits nur die Hauptpunkte hervormerte." heben; aber ich benke, schon baraus wird sich die Richtigkeit dieses Urteils erkennen lassen. Grillparzer wandelt auch auf diesem Gebiete nirgends ausgetretene Pfade, sondern zeigt sich immer wieder als selbständigen Denker. Seine Urteile haben V

also ein im guten Sinne subjektives Gepräge; bagegen unterliegt er felten ber Bersuchung. Schwächen und Ginseitigkeiten seiner Dichtungen durch nachträgliche theoretische Erörterungen rechtfertigen zu wollen; eigentlich tragen nur seine Erörterungen über das Schicksal aus den Jahren 1817 und 1818 (XII. 192 ff.) diesen Charafter. Aber damals fing er naturgemäß erft an, fich feste Grundfate zu bilben. Ja bismeilen übt er, wie wir schon wissen, sogar eine ungerecht scharfe Selbstfritif. Daß ihm nichts ferner lag als die Absicht, ein äfthetisches System zu geben, spricht er in dem etwa 1821/22 nieder= geschriebenen "Grundsat" (XII, 125) in einer für seine Abneigung gegen alle Systematik sehr bezeichnenden Beise aus. Die Philosophie Segels war ihm besonders deshalb so un= sympathisch, weil sie den Anspruch erhebt, das Weltbild und die Geschichte konstruieren zu können; er nennt sie noch als Greis (1860) "die monströseste Ausgeburt des menschlichen Eigendünkels" (XII, 15). Rant aber schätzte er gerade barum so hoch, weil er die Grenzen unserer Vernunft so scharf betont. Doch auf die Runft kann feiner Anficht nach die Philosophie überhaupt nicht fördernd wirken. Am schärfften ist sein Gegensatz gegen die gesetzgebende Asthetif und Litteraturgeschichte: jene bezeichnet er in der schon erwähnten Aufzeichnung aus bem Sahr 1860 geradezu als hemmend; in einer früheren Bemerkung (XII, 126), gefteht er zu, daß die richtige Asthetik wenigstens vor dem ganz Verkehrten bewahren würde. Rat, den Gervinus den Dichtern gegeben hatte, fie möchten einmal 50 Jahre schweigen, beantwortet er mit dem ironischen Gegenvorschlag, daß lieber sämtliche Kunstphilosophen und Kunsthistoriker es damit versuchen sollten (XII, 239). Wohl find solche Urteile einseitig; aber man versteht, wie leicht der schaffende Künftler, der mit berechtigtem Stolze fagen konnte: "Meine Urteile werden wenigstens den Vorzug haben, von einem die Runft Ausübenden herzurühren" (XII, 175), dazu kommen konnte, und wieviel Berechtigtes darin liegt. gefteht Gervinus gern "gefunden Menschenverftand im allgemeinen" zu; nur verstehe er von seinem Gegenstand nicht bas

geringste. Daß und warum nicht jeder Künstler, oder um ins einzelne zu gehen, nicht jeder Dichter befähigt sei, als Kunstzrichter aufzutreten, wußte er sehr gut — man vergleiche seine Außerung XII, 152 — aber er hielt mit Recht dichterisch bezadte Philosophen und philosophisch begadte Dichter für die besten Kunstrichter und hatte also, da sich gerade in ihm der echte Dichter mit dem schärfsten Denker vereinigte, gewiß ein Recht, sich jenen Theoretikern weit überlegen zu fühlen.

Mit seiner Abneigung gegen die gesetgebende Afthetik stimmt durchaus seine Ansicht über das Wesen der Kunst. weiß, daß der neuere Rünftler Bildung haben muß; aber "beinahe wichtiger, wie es schwerer ist" (XII, 139), erscheint es ihm, daß er sie am rechten Ort veraikt; das Bewuftlose ist ihm in der Kunst das Höchste (XII, 136). Wer originelle Gedanken hat und sie nicht angemessen darzustellen vermag, dünkt ihm in der Kunstwelt ein Stümper (XII. 155). hänat auch seine Unterscheidung von Genie und Talent zu= sammen. Sie find ihm grundsätlich verschieben; er findet bas Genie in der Eigentümlichkeit der Auffaffung, das Talent in der Geschicklichkeit der Ausübung (XII, 153); Genie ohne Talent erscheint ihm als praktisch wertlos. "Das neueste Deutsch= land", fagt er 1835, "ift vielleicht genial, aber gewiß talentlos; Gott gebe uns für jedes Dugend unfrer Genies nur ein Talent, und wir find geborgen." Das Genie freilich, bas feine großen Gebanken in künstlerische Thaten umsett, bewundert er aufs böchfte. "Nur bem Gange bes Genies", sagt er mit Bezug- auf Shakespeare (XIV, 93), "folgt bas Gefühl ber Notwendigkeit auf dem Kuße nach." Er empfand deutlich das Unerklärliche, das jedes Genie in sich hat; die flache Ansicht, die auch in dem außerordentlichsten Menschen nur ein Brodukt der Verhältnisse und seiner Umgebung, seines milieu, wie man jest ju fagen pflegt, fieht, mar ihm als Rünftler wie als Denker gleichmäßig zuwider, so wenig er felbstverständlich das Richtiae daran verkannte, so sehr er persönlich fühlte, wie entschieden Familie und Laterstadt auf ihn eingewirkt hatten. Das föst= liche Spigramm "Goethe und Käftners Briefwechsel" (II, 154)

bezeichnet scharf seinen Gegensatz gegen jene oberkläckliche Aufsfassung.

Während das Ziel der Wissenschaft die Wahrheit ist, liegt das der Kunst in der Schönheit. Erreichbar aber ist diese nur für den, der die eigentliche Begeisterung kennt, jene "Hinzichtung der Kräfte und Fähigkeiten auf einen Kunkt, der für diesen Augenblick die ganze übrige Welt nicht sowohl verschlingen, als repräsentieren muß" (XII, 149). Diese Begeisterung deckt sich also beinahe mit jener höchsten Art von Sammslung, die er so schön gepriesen hat. Aus solcher gesammelten Begeisterung entstehen die höchsten Kunstwerke, die als verklärte Abbilder der Natur "für den tiessten Forscherblick noch nicht gar erklärbar und doch schon sür das bloße Beschauen et was, und zwar etwas Bedeutendes" sind (XII, 142).

Wie Grillparzer Kunst und Philosophie scharf voneinander scheibet, so sucht er auch die verschiedenen Künste streng gegenseinander abzugrenzen; am deutlichsten geschieht dies wohl in einer Niederschrift aus dem Jahre 1838 (XII, 151).

Dieselbe, den scharfen Denker kennzeichnende Abneigung gegen alle Mischaattungen, tritt auch in der Schärfe hervor, mit der er die Boesie, der wir uns nun speciell zuwenden, von der Prosa scheidet. Zwar in einer Definition aus ben Jahren 1820/21 sagt er allgemein: "Was die Lebendiakeit der Natur erreicht und doch durch die begleitenden Ideen sich über die Natur erhebt, das, und auch nur bas ift Boefie" (XII, 158); aber viele Außerungen aus verschiedenen Zeiten laffen keinen Ameifel, daß er den Standpunkt, wonach die gebundene Rede eigentlich ein unerläßliches Erforbernis der Boesie ist, wenn auch mit wechselnder Schärfe und nicht ohne einzelne Inkonsequenzen ftets festgehalten hat. Am schärfsten zeigt er sich in mehreren im Gegensatz gegen das Junge Deutschland geschriebenen Stellen aus bem Sahr 1839, wie in bem britten Epigramm an die Realisten (I, 226) ober in den Worten: "Sie" (die Boesie) "ist nicht die Brosa mit einer Steigerung, sondern das Gegenteil der Profa." Aus derselben künstlerischen Grund= anschauung erklärt sich auch seine Abneigung gegen alle Ten=

es in sich gefunden habe. "Daher kommen," fügt er hinzu, "die richtigen Blicke, die oft ein junger Mensch ins menschliche Herz thut." Dazu bedarf er freilich der ersten und notwendig= sten Gigenschaft des Dichters, der Richtigkeit der Empfindung, b. h. ber Fähigkeit, sich durch starke Anschauung in die Gemütslage des wahr Kühlenden zu versetzen (XII, 167 verbunden mit XIV, 170). Diese Fähigkeit erfordert Phantafie, die vom Berftande formell geleitet wird, aber das höchfte Brincip ihrer Entscheidungen in einem dunkeln Gefühl des Schönen besitzt, und eben die richtige Verbindung dieser verschiedenen Elemente bezeichnet er schon 1819 als aukerordentlich selten Gerade sein besonderes Streben mar es, "die (XII, 264). Boesie dem Ursprünglichen, durchaus Bildlichen, die Berechtiauna in der Empfindung und nicht im Gedanken Suchenden ber alten Dichter näher zu bringen" (XV, 196). Aber ebenso unsympathisch wie alles Gekünstelte war ihm auch alles Unfünstlerische. Die Volkslieder erfreuen ihn nur wie Wiesen= blumen auf den Feldern, die in Garten nicht viel beffer als Unfraut sind (XII, 252). Dieses einseitige Urteil erklärt sich teils aus der Zeit, in der er aufwuchs, teils aber auch als naturgemäße Reaktion gegen die oft maglose Aberschätzung des Volksliedes durch die Romantiker. Auch unfre gesamte mittel= alterliche Dichtung vermochte er nicht ihrem vollen Werte nach zu schätzen; er zweifelt, ob man Walther von der Bogelweide einen eigentlichen Dichter nennen könne. Doch konnte er bei seinem Verständnis für echte Boesie die Größe des Nibelungenliedes unmöglich verkennen; er rühmt 1844 "das unvergleich= liche Verdienst des Dichters, der in einer so brutalen Zeit der wahren Poesie — was Auffassung, Charakteristik und selbst Romposition betrifft — wenigstens so nahe kam" (XII, 254). Von der Liedertheorie, die eigentlich nur einen Zusammensteller und keinen Dichter des Nibelungenliedes kennt, wollte er natür= lich nichts wissen, und mein Gefühl stellt sich dabei grundsätzlich auf seine Seite.

Wenn Grillparzer schon bei seinen allgemeinen Bemerskungen über Boesie vorwiegend das Drama im Auge hat, so

bezieht sich begreiflicherweise der größte Teil seiner ästhetisch= kritischen Aufzeichnungen direkt darauf, und hier vor allem darf er als sachverständig im höchsten Sinne gelten. Seine Grundanschauung läßt sich babin zusammenfassen, daß ber Dramatiker die Aufgabe habe, in lebendigfter Beife menschliche Sand= lungen und Leidenschaften darzustellen. Wir kennen ihn schon als entschiedenen Gegner bes Buchdramas. Immer wieder bringt er auf die größte Anschaulichkeit; er gesteht zwar 1844, im Widerspruch mit jugendlich=einseitigen Außerungen aus der Zeit der Ahnfrau, zu, daß die alten Tragifer und Calderon häufig "eine Idee von vornherein als Träger einer Handlung" hingestellt hätten; aber er betont nachdrücklich, daß nur große Dichter diesen gefährlichen Weg mit Erfolg betreten könnten, und behielt perfonlich immer eine gewisse Abneigung, wenigstens gegen bie klar bewußte Verkörperung einer Idee; eigentlich nur in seinem Luftspiel hat er sich daran — mit Erfolg — versucht. Er preift Love als die vollkommenste Protestation gegen die Beariffspoesie. — Auch seine Abneigung gegen die trilogische Komposition bangt mit dem Bestreben zusammen, das Dramatische möalichst rein auszuprägen; durch sie, meint er, bekomme bas Drama etwas Episches. — Als geborner Dramatiker läßt er einen Gegensat zwischen dramatisch und theatralisch nur in beidränktem Maße gelten. Er betont fehr entschieden, daß der dramatische Dichter nach Effekten ringen solle; freilich denkt er babei, wie seine Dramen beweisen, nur an folde, die sich mit wahrer Kunst vertragen. Auch auf passende Ausstattung und Rostume legt er wirklichen Wert, soweit sie geeignet find, die bramatische Wirkung zu verstärken. Aber bloger Bühnenprunk mußte ihm, ichon weil er die Sammlung beeinträchtigt, verhaft fein, und das Bemühen mancher modernen Bühnenleiter um antiquarische Genauigkeit, nach der er felbst als Dichter so wenig strebte, hätte ihm nur ein Lächeln entlockt. weiß er, daß auch die geschmackvollste Ausstattung in der Haupt= sache nur die äußere Anschaulichkeit befördern kann; viel wichtiger aber ift ihm die innere. "Die Lyrik," sagt er einmal (XII, 176) furz und scharf, "spricht ein Gefühl aus; das

Evos erzählt ein Geschehenes . . . : das Drama lügt eine Gegenwart." Diefe Aufgabe fann nur erfüllt merben, wenn ber Dichter uns einen ftrengen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung vorführt; benn "Raufalität zwingt ben Geift" (XII, 177). Aber märchenhafte Voraussehungen will er bamit nicht ganz ausschließen. Auch weiß er fehr gut, bag nicht alle Reiten die gleiche Strenge ber Kaufalität forberten, und beneidete fast die spanischen Dramatiker, die es ihrem Bublikum aeaenüber mit ber Wahrscheinlichkeit nicht so genau zu nehmen Kerner verkennt er nicht, daß die höchsten dramabrauchten. tischen Genies fich überhaupt auch in dieser Sinficht Freiheiten gestatten können, die keinem andern Dichter verziehen werden murden; bei Shakespeare vor allem, meint er, wirkten die Kehler durch die Gewalt seiner Verkörverung wie lauter Vortrefflich= feiten auf uns (XIV, 92). Ein andermal fagt er scheinbar fühn, aber unbedingt richtig, die Poesie lasse sich "lieber einen wirklich (wirklichen?) verborgenen, als einen scheinbaren, obaleich in der That nicht vorhandenen Widerspruch gefallen" (XII, 197). Er ist also weit bavon entfernt, die Forberung itrenger Folgerichtigkeit äußerlich mechanisch zu fassen. Bedenkt man das, so wird man von vornherein zweifeln, ob wirklich, wie sogar Reich meint, die Art, wie er bei Besprechung seines Ottokar (XIV, 230) den Anspruch an strenge Motivierung für die geschichtliche Tragödie ermäßigt, durch das Bestreben der Selbstrechtfertigung beeinfluft ift. Und in der That ergiebt eine unbefangene Betrachtung jener Stelle, daß in feinen Augen diese scheinbare Ermäßigung keine notgedrungene Ronzession. sondern eine durch das Wesen der geschichtlichen Thatsachen er= möglichte größere Annäherung an die Natur mar. "Wie in der Natur," so lautet die Hauptstelle, "sich höchst felten Ursache und Wirkung ganz becken, so ift, in der Behandlung (eines hiftorischen Stoffs) eine gewisse Inkongruenz beider durchblicken zu laffen, vielleicht die höchste Aufgabe, die ein Dichter fich stellen kann." Aber "bie gewagten Inkongruenzen muffen Inkongruenzen der Natur fein, und der Zuseher muß das Gesetz der Kaufalität fühlen, wenn er es auch nicht

nachweisen kann."4?) Sine innerlich unwahrscheinliche bramatische Entwicklung etwa durch Berufung auf ihre geschichtliche Thatsächlichkeit rechtfertigen zu wollen, mußte gerade ihm, der das Recht des Dichters auf Selbständigkeit gegenüber der Geschichte so entschieden betont, fern liegen.

Seine Empfindung für die Verpflichtung des Dichters, dem Gang der Natur zu folgen, war sogar so lebhaft, daß er die Abkürzungen dieses Ganges, die sich Shakespeare gestattet, dis zu einem gewissen Grade tadelt, ja einmal in der "Übereilung an sich wahrer Empfindungswechsel" einen seiner Hauptsehler erblickt (XIV, 84). Dieser Tadel ist auch gewiß für einzelne Fälle berechtigt; aber nicht minder wahr bleibt, daß kein großer Dramatiker ohne solche Abkürzungen auskommen kann und daß gerade Grillparzer sie wiederholt, z. B. in der "Hero", in meisterhafter Beise angewandt hat. — Über seine Stellung zur Frage der Einheiten habe ich schon oben (S. 123) das Nötige gesagt.

Da Grillparzer im Drama kein photographisch = treues, wohl aber ein verklärtes Abbild des Lebens sah, so verlangte er, dak sich eine moralische Weltordnung darin wiedersviegle. Selbst seine geliebten Spanier tabelt er scharf wegen Vernachlässigung dieser Forderung. "Wie mit einer eisernen Bruft." schreibt er schon 1824 mit Beziehung auf Lope und Calberon, "giebt der Dichter kein Reichen der Mißbilligung, und wie vor ben Augen des Weltgeistes rollt Gutes und Boses in ewig freisendem Rade"; nicht chriftlich, sondern oft gar türkisch möchte er die in ihren Dramen zu Tage tretende Gesinnung nennen (XIII, 47). — Daß aber von einer engherzigen Auffassung ber poetischen Gerechtigkeit nicht die Rebe sein kann, ist bei feiner Ansicht vom Wefen der Poefie felbstverständlich und zeigt sich außerdem in jedem seiner Dramen. — In seinen Auße= rungen über die richtige Art ber Charafterisierung im Drama spiegelt sich ber Gang seiner eignen Entwicklung als Dramatiker deutlich wieder. Ich begnüge mich daher, die Worte anzuführen, in denen er als gereifter Dichter 1837 das Höchste. was nach dieser Richtung gefordert werden kann, zusammen=

gefaßt hat: "Mannigfaltig und lebendig bis ins Kleinste sein und dabei doch nie den Grundgedanken aus den Augen zu verslieren, das ist die Schwierigkeit" (XII, 168). Er spricht hier formell von der Poesie überhaupt; aber gewiß hat er besonders das Drama im Auge gehabt, und wir wissen, wie meisterhaft er in seinen vollendeten Stücken dieser Forderung gerecht geworden ist.

Nach der Gesamtheit seiner Außerungen über die Boesie fann es keinem Zweifel unterliegen, daß er, gewiß mit Recht, das Drama für die höchste und schwieriaste Dichtungsgattung hielt. In der für seine dramaturgischen Ansichten besonders wichtigen 1834 geschriebenen Abhandlung "Aber den gegenwärtigen Ruftand ber dramatischen Kunft in Deutschland" (XII. 174), der ich schon mehrere Stellen entnommen habe, verlangt er daher von dem dramatischen Dichter außer allen andern poetischen Qualitäten noch in besonders hervorstechendem Grade "scharfen, sichtenden Berftand . . . Bildliche Phantafie . . . Warmes richtiges Gefühl. Endlich Empfindung im Berstande der Maler genommen, wo es den Sinn für die Abftufungen und das Verfließende in den Rufälligkeiten der Naturtypen bedeutet" und findet in dem Mangel an der letten Gigenschaft "die poetische Hauptschwäche der Deutschen" (ebb. 178). Sie vergessen, meint er, nur zu leicht, "bag die schönften Einzelheiten zusammen ein schlechtes Bild machen können . . . Licht sammelnde und sparende Gegensätze werden als Effektmacherei verworfen . . . Die Deutschen können nicht komponieren." — Der Tabel, den Grillparzer hier ausspricht, enthält viel Berechtigtes; seine eignen Stücke aber werben bavon nicht betroffen, und man kann mit vollem Rechte sagen: Wenn er zwischen seinem Dichten und Denken einerseits und seinem Leben andererseits nicht die volle Harmonie herzustellen permochte, wenn er mit herber Selbstironie das Kacit feines Dafeins mit ben Worten gezogen hat:

> "Gescheit gebacht und dumm gehandelt — So bin ich mein' Tage durchs Leben gewandelt" (II, 164).

so begegnen sich doch der Denker und der Dichter in ihm in einer höhern Einheit; in seinen Dichtungen leistet er, was er als Afthetiker fordert.

Wir haben uns bisher fast ausschließlich mit seinen poetisch = bramatischen Grundprincipien beschäftigt. Rett mögen seine litterarisch-äfthetischen Urteile über die Hauptrichtungen ber Dichtkunft und über deren bedeutenoften Vertreter menigstens noch eine ganz kurze Behandlung finden. Mehr zu versuchen. verbietet schon der Raum; ein Eingehen etwa auf seine Love= Korschungen würde außerdem zu sehr auf die Bahnen der Ge= lehrsamkeit führen. — Den beiden Hauptrichtungen des Klass: schen und Romantischen gegenüber bewahrte Grillparzer eine auf selbständiges Nachdenken begründete von Ginseitigkeit freie Die Streitfrage über ben Borzug der einen oder Haltuna. andern kam ihm nach einer Außerung aus dem Jahre 1838 (XII, 190) vor, wie wenn ein Hauswirt seine Gäste fragen wurde: ob fie lieber effen ober trinken wollten. "Ein Bernünftiger," sagt er, "wird antworten: Beides." Aber auch ben aroken Dichtern und besonders den Dramatikern der verschie= benen Nationen gegenüber zeigt er ein fehr unbefangenes Urteil. Wir wiffen icon, wie boch er Goethe, "biefen vielleicht Größten aller Deutschen" (1836; XVI, 118) als Menschen und Dichter verehrte und doch hebt er nicht nur das, mas ihm zum großen Dramatiker fehlte, schon 1817 sogar mit übertriebener Schärfe hervor und stellt in dieser Hinsicht noch in seiner reifsten Zeit Schiller viel höher. 48) sondern er nennt diesen geradezu "ein größeres Besitztum der Nation." — Die Griechen sind ihm ein einziges, durch alle Zeiten unerreicht dastehendes Volk; er bewundert ihre Dramen trop vielerlei Ginzelausstellungen als Meisterwerke; aber er weiß, "ber Gefühlsausbruck einer fremben Zeit kann immer nur mit Abstraktion genossen werden, was natürlich nur die Sache weniger ist" (XII, 239). Und wie er mit voller Absicht die antiken Stoffe im modernen Geist behandelt, so geißelt er den Versuch, den Euripides unverändert auf die Berliner Bühne zu bringen, in scharfen Versen (I, 207). — Er meint, die Franzosen könnten uns in der Korm, die Spanier und Engländer im Inhalt Meister fein. Er bewundert von allen Dramatikern Shakespeare am meisten; seine innigste Liebe aber widmet er Love. Dabei verkennt er indes nicht. daß weder der englische noch aar der svanische Dramatiker geeignete Mufter ber Rachahmung bieten. Bei ben Bertretern ber romantischen Schule wie bei den Anhängern des jungen Deutschland sieht er die starken Schattenseiten und Mängel flarer, als die unleugbaren Verdienste. Aber nur in den evi= grammatischen Gedichten bebt er, beren Natur entsprechend, jene fast allein hervor, in den Prosaaufzeichnungen läkt er auch biefen vielfach Gerechtigkeit widerfahren, und Uhland als Dich = ter steht ihm sogar, wie die beiden Epigramme auf ihn (I. 221) zeigen, febr boch: mit bem Bolitifer und bem gelehrten Erforicher bes Bolfsliedes fonnte er fich be= greiflicherweise nicht befreunden. — Zum Schluß diefer nur andeutenden Bemerkungen möchte ich noch kurz sein Urteil über Lessing und Ferdinand Raimund besprechen, wobei der Grund ber scheinbar sehr gewagten Zusammenstellung von selbst klar werden wird. Man könnte bei Grillparzer, dem Gefinnungs= genoffen und in mancher Hinficht Schüler Schreyvogels, bem Rosephiner und religiösen Rationalisten, überhaupt dem scharfen Denker, eine besondere Sympathie für Lessing vermuten. Aber von diefer ist wenig zu spüren. Zwar auf das eingestandener= maßen übertreibende fatirische Gespräch zwischen diesem und Friedrich dem Großen (1841; XI, 197) darf man fein allzugroßes Gewicht legen; aber auch sonst erkennt Grillparzer wohl feine "unendlichen Berdienste" als ästhetischer Kritiker und Ge= lehrter an; aber den Ruhm eines großen Dichters spricht er ihm ab. während er ihn doch Corneille zugesteht, und von allen seinen Dramen widmet er nur ber "Minna von Barnhelm" wirklich warme Anerkennung (XIV, 113). Der Grund liegt offenbar nicht in einer Abhängigkeit von Leffings ähnlicher Selbstbeurteilung, sondern darin, daß Grillvarzer an ihm wenig von der lebendigen Phantasie und noch weniger von dem traumhaften Schaffen aus Inspiration fand, die in seiner Anschauung vom Wesen eines Dichters nicht ohne Grund eine so bedeutende

Rolle spielten. — Gerade diese ursprüngliche Dichterkraft aber hatte Ferdinand Raimund; namentlich seine außerordentliche Gabe, den dichterischen Gedanken zu beleben, rühmt Grillparzer sast begeistert in einer Besprechung der Werke dieses ihm stamm= und wesensverwandten Dichters (XIV, 172).

Als Bühnendichter im edelsten Sinne mußte er der Frage über das richtige Verhältnis des Dramatikers zum Bublikum großes Interesse zuwenden. Gin Zeugnis ebensowohl für seinen selbständigen Dichterfinn, wie für seine Ginsicht in die praktischen Anforderungen, die an einen Dramatiker gestellt werden muffen, bietet der Ausspruch: "Wehe dem Dichter, der sich seinen Stoff und die Behandlung desselben vom Publikum Aber wehe auch dem, der vergißt, daß seine diftieren läkt. Aufgabe ist, seine Werke der allgemeinen Menschennatur verständlich und empfindbar zu machen" (XII, 173). Diese aber kommt nach seiner Meinung am reinsten zur Geltung nicht bei fühl-kritischen, sondern bei naip-empfänglichen Zuschauern. Rur muß es der Dichter verstehen — diefen Gedanken finden wir in Prosa und Versen oft ausgesprochen — aus dem Pöbel ein Publikum zu machen. Dieses Publikum ift für Grillparzer nicht ber gesetzeskundige Richter, aber eine Jury (XIV, 207). schönsten und großartigften spiegelt sich seine ganze Auffassung über diese Dinge in dem Gedicht "Bretterwelt" (1835; I, 202) Ift es auch natürlich von Goethes "Vorspiel auf dem Theater" nicht unbeeinflußt geblieben, so enthält es doch durch= aus Grillparzers eigenste Gedanken und Empfindungen. nächst unter ben verschiedensten Tiergestalten und bann birekt werden uns charakteristische Inven dieses Publikums in durchaus anschaulicher, aber sehr wenig schmeichelhafter Weise geschilbert. Und doch, so meint der Dichter im letten Teil, lebt auch im Schlimmsten ber Schlimmen noch ein Kunkchen eblen Gefühls. Gelingt bir's, dies zu wecken, bann find fie bein,

> "Dann fprechen wir jum Menschengeift, jum Bolte, Und die sind's wert, daß man mit ihnen spricht." 49)

,

Diesem Gedicht gegenüber vergißt man ganz ben einsamen Grübler in Grillparzer; man sieht nur noch den großen Herzens= und Menschenkenner vor sich.

Auch der Runft des Schausvielers schenkte er rege Teilnahme, aufmerksame Beobachtung und einsichtige Beurteilung. Er stellt ihn unter ben Dichter, aber über ben litterarischen Reinschmecker; ber Schauspieler kann nach seiner Meinung die übrigen Sigenschaften bes Dichters entbehren; doch Berftand. Gefühl. Phantasie und Kompositionstalent muß er wie dieser, wenn auch in geringerem Grade, haben. Aber auch wenn er alle biefe Forderungen erfüllt, tann er nie mehr leiften, als ber mahre Dichter felbst in die Rolle hineingelegt hat, denn er ist eben kein schaffender, sondern ein nachahmender Künstler. 50) — Dieser lette Sat verstößt zwar gegen eine sehr übliche Über= schätzung der Schauspielkunft, ist aber ganz berechtigt, wenn man ben Ausbruck, der mabre Dichter im vollen Sinne nimmt. Besonders treffend und außerdem sehr bezeichnend für Grillparzers Auffassung ist endlich noch die Bemerkung (1819/20: XII. 201): "Die Runft des Schauspielers hat drei Stufen: eine Rolle verfteben, eine Rolle fühlen, und das Wesen einer Rolle anschauen."

Auch der Musik brachte der Dichter, wie wir wissen, ganz ungewöhnliches, von seiner Mutter ererbtes Berftandnis und Interesse entgegen. Es bethätigte sich sogar in einigen eignen Rompositionen, vor allem aber zeitweise in einer großen Fähigfeit zum Phantasieren, und nur durch die überragende dichte= rische Begabung wurde die musikalische allmählich in den Hintergrund gedrängt. Aber der tief in seinem Wesen wurzelnden Liebe zur Musik blieb er zeitlebens getreu: eine ganze Reihe von Gedichten hat er ihrem Breise gewidmet. Während er als Dichter eine Stellung über ben Parteien einnahm, blieb er auf musikalischem Gebiete immer ein entschiedener Anhänger ber rein melobiofen Mufik, die in ber Jugend fein Berg gewonnen hatte. In ihr liege sein Leben, in ihr rausche seine Jugend, fagte er 1865 zu Frau v. Littrow. Mozart war ihm. wie er in Prosa und Versen immer wieder ausspricht, unbedingt der größte und der liebste aller Komponisten; er preist ihn als denjenigen,

"Der stets erreicht', nie überschritt sein Ziel, Das mit ihm eins und einig war: bas Schöne" (II, 212).

Das Genie Beethovens, mit dem er in mehrfache persönliche Beziehung kam, erfüllte ihn wohl, wie ichon die herrliche Grabrebe (XVI. 137) zeigt, mit ber höchsten Bewunderung; aber seine letten Schöpfungen schienen ihm ichon über die Grenze der Schönheit hinauszugehen. 1834 formuliert er in vier Bunkten seine "nachteiligen Wirkungen auf die Runstwelt, ungeachtet seines hohen, nicht genug zu schätzenden Wertes" (XII, 214); zehn Juhre später feiert er in ber "Wanderscene" (I, 180) ben großgrtig-geniglen Gang des Meisters. Er vergleicht ihn einem Wanderer, der alle Sinderniffe leicht überwindet, der als Sieger am Ziele steht, aber — keinen Weg gebahnt hat. Da= gegen war Haydn gang nach seinem Herzen, und auch die ita= lienischen Musiker liebte er fehr, weil ihnen die Musik durch= aus die Hauptsache, das begleitende Wort unwesentlich sei. 51) Auf dieses legten ihm die französischen Komponisten schon zu viel Wert. Unter ben Deutschen macht er beretis Weber ben Vorwurf, den Unterschied zwischen Boesie und Musik zu verkennen und vollends die Musik Wagners erschien ihm schon im "Tannhäuser" und "Lohengrin" als eine völlige Verirrung (vergl. XI, 210/11; II, 185). Wenn jener die Melodie verschmähe, meint er (I, 192), so gehe es ihm, wie dem Fuchs, bem die Trauben zu fauer maren. Das liebevolle Festhalten an ben musikalischen Ibealen seiner Jugend erklärt die Stärke seiner Antipathie gegen die neue Musik nur zum Teil. Diese verstieß auch gegen seine künstlerische Grundanschauung. fah in ihr eine Verletung ber mafvollen Schönheit und eine Bermischung von Mufit und Poefie, die, felbst wenn sie einem auf beiben Gebieten gleich großen Genie gelinge, jedenfalls bie menschliche Aufnahmefähigkeit überfteigen murbe. Diesen Gebanken spricht fer in bem Epigramm R. W. Tendenz, bem Milbesten, was er über Wagner geschrieben hat, aus. Schon

ber Name Dichterkomponist dunkt ihm gerade so unfinnig wie Wörtermusikant. Die Musik, meint er, habe ihr Gebiet im Ausdruck dunkler Gesühle: "Wo der Dichter keine Worte mehr sindet, da soll der Musiker mit seinen Tönen einkreten," sagt er 1820/21 (XII, 207) und schließt daran einen begeisterten Hymnus auf die Poesie, die unmittelbar aus dem Himmel stamme und durch die Brust wieder zum himmel zurückkehre.

"Die Dichtung ist Tag in tlarer Bracht. Musit die Welten verfündende Racht" (I, 188).

Besonders schön klingen Grillparzers Ansichten über Musik aus bem "Armen Spielmann" wieder. Ich erinnere an die ergreifende Stelle, wo der alte Geiger die "ewige Wohlthat und Gnade des Tones und Klanges, seine wunderthätige Abereinstimmung mit bem durftigen, zerlechzenden Ohr" preist, um später mit den Worten ju fcliegen: "Die Rede ift dem Menschen notwendig wie Speise; man sollte aber auch den Trank" (bas ist eben die Musik) "rein erhalten, der da kommt von Gott." Wie von den schaffenden Mufikern, so verlangte Grillparzer auch von den Sängern hauptfächlich Schönheit, d. h. Der dramatische Sänger, der die musikalischen Wohlklang. Amecke der Darstellung der Situation unterordnet, hat nicht feinen Beifall, und nicht die technische Kunstfertigkeit ift ihm die Sauptsache, sondern der Ausdruck des Gefühls. Den berühmten Geiger Die Bull nennt er den Körper Laganinis ohne dessen Seele (XVI, 125) und dem Florentiner Quartett ruft er (I, 156) zu:

> "Laß immer spielen sie mit Geist Und spiele du mit Seele!"

Seine verhältnismäßig zurücktretenden Urteile über Malerei und bildende Kunst sind in der Hauptsache schon besprochen; nur darauf möchte ich noch ausdrücklich hinweisen, daß sie ganz deutlich von denselben Grundanschauungen getragen sind. So hat er gegen die Ideenmalerei die gleiche Abneigung wie gegen die Ideenpoesse und verlangt auch von dem Maler vor allem Empfindung der Natur.

Ich bin zu Ende mit meinen Betrachtungen über Grillparzer als Kunstphilosophen und Kunstkritiker. Wie wenig sie den Gegenstand erschöpfen, weiß ich selbst am besten; aber wenn die früheren Biographen sich mit einigen gelegentlichen Bemerkungen über diese Seite seiner Ansichten zu begnügen pslegten, so hoffe ich doch wenigstens keinen der Hauptzüge ganz übergangen und auch in die seineren Sinzelheiten hier und da einen Blick eröffnet zu haben. Mein Zweck ist erreicht, wenn ich dadurch diesen Zug im Gesamtbilde seines Wesens allgemeiner bekannt mache und einen oder den anderen empfänglichen Leser anrege, selbst an das Studium seiner so reichhaltigen ästhetisch-kritischen Auszeichnungen heranzugehen.

## XV.

# Die Sahre des Alters.

Die Wirren der Revolutionsjahre hatten dem Dichter die letten großen Aufregungen gebracht. Als sie überwunden waren, wurde es mehr und mehr Ruhe in seinem Innern. Zwar jenes Gefühl tiefer Befriedigung, das ein fo glücklich angelegter Mensch wie Goethe gerade im Alter oft gefühlt haben wird, kam Grillparzer auch jett felten. Aber er hatte boch ein gewiffes inneres Gleichgewicht gewonnen; feine Rechnung mit der Welt war abgeschloffen; in stiller Zuruckgezogen= heit lebte er nur für sich selbst und einen kleinen Kreis treuer Verehrer. Sein Amt als Archivdirektor verwaltete er noch bis 1856; bann bat er in einem charakteristischen Schreiben um feine Benfionierung unter Belaffung des vollen Gehaltes. Seine Bitte murbe verdientermaßen erfüllt. Bu gleicher Zeit erhielt er den Hofratstitel, über den er nicht unterließ, in spitzigen Spigrammen zu spotten. Nun konnte er sich seinem Sange zur Ginsamkeit nach Berzensluft hingeben. Im Jahre 1847 hatte er noch einmal Deutschland besucht; seitbem machte er keine größere Reise mehr. Der sommerliche Badeaufenthalt, den er sich fast alljährlich gestattete, führte ihn nie über die Grenzen des Kaiserstaates hinaus. Seit dem Jahre 1848 erfreute er sich auch einer gemütlichen Häuslichkeit. Er hatte 1846, als Wilhelm Bogner, der Neffe seiner geliebten Kathi, den Bater verlor, die Bormundschaft über den Jüngling übernommen und bewies ihm eine wahrhaft väterliche Sorgsalt und Liebe. Als aber der junge Mann leider im Mai 1848 starb, da zog der Dichter zu den nun vereinsamten Schwestern Fröhlich in ihre bescheidene Wohnung — sie lag im vierten Stocke eines Hauses der Spiegelgasse — von der Laube und Kuh ein so anschauliches Bild entworfen haben.

Die gerade burch ihre Anspruchslosigkeit doppelt angenehm wirkenden Mitteilungen aus dem perfonlichen Verkehr mit Grillvarzer, die Ad. Koalar und Auguste von Littrow-Bischoff nach seinem Tode veröffentlicht haben — jener hat seit 1839. Diefe feit 1865 in naben perfönlichen Beziehungen zu ihm aestanden - sind für das Verständnis des Dichters und noch mehr des Menschen von großer Bedeutung, zumal da an ihrer völligen Treue kein Zweifel sein kann. Besonders erfreulich und fast rührend ist das Bild, das wir durch Frau von Littrow von der zarten Sorafalt und Rücksicht, mit der die Schwestern Fröhlich ben leichtverletlichen Dichter behandelten, und überhaupt von ihrem edlen Charafter und ihrer feinen Bilbung er= halten. Da fie aber nur wiedergiebt, mas fie von Grillparzer felbst gehört hat, so sehen wir daraus zugleich, mit wie tiefer Dankbarkeit er empfand, mas sie ihm waren und mas sie an ihm thaten. Er nennt sie echte Künftlernaturen, an denen die Gemeinheit spurlos vorübergegangen sei. An ihnen hatte ber zum Bessimismus Geneiate ein ftetes Beispiel ebler Menschennatur por Augen, und wenn er einmal zu Frau von Littrow sagte: "Die Menschen haben sich nicht gut gegen mich gezeigt . . . aber ich habe auch der auten, uneigennützigen, aufopfernden Menschen viele gefunden, und wer solche nicht findet, hat halt fein Auge fie ju feben", fo bachte er bei ber zweiten Salfte bes Sates gewiß vor allem an die Schwestern Fröhlich. — Ganz besonders hebt Frau von Littrow hervor, daß alles, mas er über diese Damen fagte, den Stempel der vollsten Ginfach-

beit und Unabsichtlichkeit trug. Dies steht auch durchaus in Einklang mit seinem aanzen Wefen, zu beffen Grundzügen eine große Natürlickfeit, eine ausgeprägte Abneigung gegen alles Gefünstelte, eine unbedingte Wahrhaftiakeit und überhaupt eine ftrenge moralische Anschauung — die oft auch an Stellen zum Durchbruch kommt, wo man bergleichen kaum erwartet - gehören. 52) "Richts von Mode war in ihm, nichts von bloßem Schimmer: alles wahrhaft und ehrlich." berichtet Laube. Auch war er trot seines scheuen Wesens durchaus nicht unliebens= murdia, und tropdem er zulett immer seltener aus seiner Gin= samkeit heraustrat, war es doch für solche, bei denen er wirkliches Interesse voraussetzen konnte, nicht schwer, in persönliche Beziehung zu ihm zu kommen. Wohl machte er, wie Kuh aus eigener Erfahrung mitteilt, wenn man ihn besuchen wollte, stets ben Eindruck, als ob er überfallen murde; aber von demfelben wissen wir auch. daß aar bald das Unbefangene seiner Ratur unverfärbt hervorzutreten pfleate: dann zeigte fich wohl auch schalkhafter Wit 53) und durch die makvolle dialektische Beimischung bekam seine Unterhaltung einen besonders anheimeln= ben Reiz. In seinem Außeren machte er jett mehr den Gindruck eines Gelehrten als eines Dichters; aber den letteren verrieten "die wunderbaren lichten Augen, welche die wärmste Teilnahme und im nächsten Moment sarkaftischen Spott ausftrahlen." 54) Ein ganz ähnliches Bild erhalten wir auch durch Frau von Littrow. Wohl hat fie stets Bebenken, wenn sie wieder einmal jemand bei dem Dichter einführen foll; aber schlieklich gelingt der Versuch fast immer über Erwarten, ob= gleich eine störende Schwerhörigkeit, die dem Dichter als Folge eines unglücklichen Sturzes im Jahre 1864 geblieben war, ihm das Verstehen Fremder sehr erschwerte. Nur zeitweise machten ihn üble Erfahrungen wieder miktrauisch. Unbedeutende Schrift= steller bauschten ein liebenswürdig = ermunterndes Wort der An= erkennung in der Öffentlichkeit auf; indiskrete Schwätzer trugen eine in augenblicklicher Erregung gefallene bittere Außerung weiter und was bergleichen Dinge, die keinem bedeutenden Menschen erspart bleiben, mehr sind. Lon seiner Berzensaute

erzählen Ruh, Koglar und Krau von Littrow verschiedene sehr icone Ruge. Gin Gefpräch, das er mit ber letteren im Mars 1867 hatte, beleuchtet auch die Frage: "War Grillparzer alücklich?" in bemerkenswerter Beise. Auf Frau v. Littroms Bemerkung, dichterische Naturen seien oft nicht alücklich nach allgemeinen, aber meift nach individuellen Begriffen, erwidert er: "Und das sehen so viele nicht ein; gewiß halten mich auch eine Menge wohlmeinender Leute für unglücklich . . . wenn ich nicht alücklich bin, so liegt das nur in meiner Natur. an der sich nichts ändern ließ . . . Ich würde das Leben faum anders ansehen, wie es sich auch gestaltet haben wurde." In diesen Worten liegt auf jeden Kall sehr viel Wahrheit; sie enthalten die deutliche Mahnung, nicht alles auf die Umstände ju schieben, mas sich vielleicht in höherem Grade aus bem Temperament erklärt, "jenem Göttergeschenk", wie Fäulhammer schön sagt, "das in gewissem Sinne das Schickfal des Menschen ist."

War auch Grillparzers dichterisch = schöpferische Thätigkeit im Alter bei weitem nicht mehr so rege wie in früheren Jahren, so blieb ihm boch ein lebendiges geistiges Interesse bis in die lette Zeit seines Lebens, und wenn mehr und mehr fritische und afthetische Studien, vor allem das eifrigste Berfenken in die Dramen Loves an die Stelle bichterischer Broduktion treten, so ist das in der Hauptsache eine natürliche Folae des höheren Alters: Ähnliches beobachten wir auch bei Goethe. — Eine ber wertvollsten Gaben aus diefen Sahren aber ift die in Anknüpfung an frühere Anfänge größtenteils im Jahre 1853 geschriebene Selbstbiographie, die durch die Wahrhaftigkeit und Anschaulichkeit der Darstellung trot vieler burch sein schwaches Gebächtnis verschuldeter Ungenauigkeiten stets einen hohen Wert behalten wird. Ich habe schon so oft darauf Bezug genommen, daß ich hier nicht weiter davon zu sprechen brauche.

Grillparzer lebte zwar der Überzeugung, daß ihm ein litterarisches Fortleben beschieden sein werde, wie dies noch die im Jahre 1860 entstandenen Verse I, 102 beweisen; aber er

hatte wohl kaum darauf gerechnet, das Wiedererstehen seiner Dramen noch selbst zu erleben. Da brachte Beinrich Laube 1851, wie schon erwähnt, zunächst die "Bero" mit glänzendem Erfolge von neuem auf die Bühne, und diesem Stücke folgten nach und nach alle damals bekannten Dramen mit Ausnahme von "Weh' dem, der lüat!" Wenn der Dichter auch nur aeteilte Freude darüber empfand; wenn sich in dieses Gefühl die Empfindung des "Zu fpat!" mischte, die in seinem ganzen Leben eine so verhänanisvolle Rolle gesvielt hat, so hat Laube doch zweifellos recht, wenn er meint, seine Genugthung darüber sei größer gemesen, als er selbst habe zugeben wollen. Auch hat Grillparzer seiner Dankbarkeit gegen den verdienten Dramaturgen mehrfach warmen Ausbruck gegeben. Gin be= schränkter Kreis warmer, ja begeisterter Verehrer war ihm stets treu geblieben. Das zeigt schon das auf handschriftlichen Sammlungen berfelben beruhende "Grillparzeralbum", jene im Jahre 1877 durch seinen Reffen Theobald von Rigy veröffent= lichte, burch ihre Anmerkungen für unfer Wiffen von seinem Leben und für das Verständnis seines Wesens so wichtige Sammlung feiner Gebichte. Seit der Neubelebung seiner Dramen wurde er zunächst in Wien wieder eine berühmte und allgemein verehrte Versönlichkeit. Aber allen öffentlichen Ovationen suchte er sich fast ängstlich zu entziehen. Besonders bezeichnend dafür ift ein Vorfall, den Laube erzählt. Grillparzer hatte fich aus Berehrung für den Dichter bestimmen lassen, an der Schillerfeier im Jahre 1859 teilzunehmen, so unangenehm ihm die damit verbundenen politischen Kundgebungen waren. Als er aber von Laubes Absicht, ihn selbst in einem Trinkspruch zu feiern, hört, da schleicht er sich vorher von dem Festmahle weg. — Die Anerkennungen häuften sich übrigens in den letzten Jahren immer mehr: er wurde Mitalied des Herrenhauses (1861), er erhielt einen hohen Orden; die Stadt Wien ernannte ihn zum Ehrenbürger. Und vollends der achtzigste Geburtstag (15. Januar 1871) brachte ihm eine geradezu erdrückende Rulle von Ehren. Sie maren feine lette Freude, obgleich gerade dabei das "Zu spät!" ihm immer wieder vor

,

die Seele getreten sein mag. Er hatte die körperlichen und geiftigen Anstrengungen ber Feier ohne Schaben überftanden : aber er überlebte fie nur noch ein Jahr und wenige Tage. Am 21. Januar 1872 machte, ohne daß er vorher eigentlich frank gewesen mare, ein fanfter Tod seinem Leben ein Ende, und wenige Tage nachher bereitete ihm Wien eine Leichenfeier, wie sie seit Klopstock keinem deutschen Dichter zu teil geworden war. Zu seiner Universalerbin hatte er Kathi Fröhlich eingeset; fie betraute Beinrich Laube und Roseph Weilen mit der Herausaabe seiner Werke und verwandte das nicht unbeträcht= liche ererbte Rapital unter Hinzunahme beffen, mas fie und ihre Schwestern erspart hatten, zu zwei Stiftungen, beren wichtigste der alle drei Rahre zu verleihende Grillvarzerpreis für das beste Drama des betreffenden Zeitraumes ist. Am 3. März 1879 folgte sie ihm im Tode nach. Sein litterarischer Nachlaß befindet sich mit vielen Erinnerungen an ihn in der Wiener Stadtbibliothet, wo ein Zimmer zu einem Grillparzermuseum eingerichtet ist. Ein Teil davon wird nach den getroffenen Bestimmungen erst fünfzig Jahre nach des Dichters Tode veröffentlicht werben können.

Wohl hatten bei der Feier von Grillparzers achtzigstem Geburtstage wie bei seinem Leichenbegängniffe neben wirklicher Begeisterung für den Dichter auch nationale und politische Beweggründe beigetragen, die Teilnahme zu einer so allgemeinen zu machen; wohl fehlt ihm mancherlei zu einem Genie im vollen Sinne wie zu einem eigentlich populären Dichter; aber die Begeisterung, die sich 1871 und 1872 und dann wieder 1891 geltend machte, entstammte, wenn fie auch stellenweise übertrieben war, doch im Grunde einem richtigen Gefühl. Deutsch = Ofterreicher gilt das schon deshalb, weil sie erst seit ihm wieder ernsthaft mitzählen in der deutschen Litteratur. Aber von Öfterreich, vor allem von Wien aus hat sich ein warmes Interesse für den Dichter, von leisen Anfängen zu recht beträchtlicher Söhe ansteigend, auch auf das übrige Deutschland übertragen, und Nordbeutschland, vor allem auch Berlin, hat baran seinen redlichen Anteil. Weiter und weiter hat sich die

Überzeugung verbreitet, daß in den Schöpfungen des lange fast vergessenen beutsch = österreichischen Dichters eine aanz auker= ordentliche Bereicherung unserer nationalen Litteraturschätze ge= geben sei. Schon por der Jahrhundertfeier erschien bald bier. bald da eines feiner Stucke auf ber Buhne, und feit diefer, der sich kein bedeutenderes deutsches Theater entzog, hat sich die Rahl diefer Aufführungen ganz beträchtlich gesteigert. Mehrfach hat man sich schon mit gutem Erfolge an Stücke gewagt, beren volle Bühnenwirksamkeit felbst Laube bezweifelte. litterarische Würdigung Grillparzers bewegt sich in entschieden steigender Richtung, und selbst die Erkenntnis von seiner all= gemeinen geiftigen Bedeutung und ein tieferes Berftandnis für die Eigenart seines ganzen Wesens haben sich in den letzten Jahren allmählich Bahn gebrochen. Wenn nicht alles trügt. hat diese Entwicklung noch lange nicht ihren Abschluß erreicht. Dürfte ich hoffen, zu ihrer Förderung, zu allseitigerer und klarerer Erfassung seines Wesens, zur Weiterverbreitung der überzeugung, daß einige seiner Schöpfungen von gang eigentümlicher und originaler Schönheit find, daß er fein bloßer Epigone ift, sondern einen Plat unter unseren Klassikern verdient, ein wenig beigetragen zu haben, so murde ich darin den schönsten Lohn für meine ohnehin genufreiche Arbeit feben. Denn ich empfinde wie Fr. Hebbel, ber mohl Grund gehabt hätte, Grillparzer zu grollen, der aber tropbem einst, als er ben greisen Dichter träumerisch in sich gekehrt seines Weges gehen fah, die schönen Worte sprach: "Sehen Sie sich ben ehrwürdigen Grillparzer nur an: Österreich wird schwerlich in Rahrhunderten seinesaleichen herporbringen! Sie sehen hier einen Unsterblichen wandeln!" 55)



# Anhang.

#### Borbemertung.

Die Citate aus Grillparzers Werken beziehen sich, wenn nichts anderes bemerkt ist, stets auf die 4. Ausgabe in 16 Bänden (1887), da die 5. Ausgabe in 20 Bänden erst im Erscheinen begriffen war, als ich mein Buch schrieb.

Das nun folgende Litteraturverzeichnis giebt nur diejenigen Werke, die mir für die ganze Arbeit wesentliche Försberung gebracht haben; wichtige Monographien sollen an ihrem Orte nachgeholt werden. Herr Professor Dr. Aug. Sauer in Prag und Herr Privatdozent Dr. Emil Reich in Wien haben mich durch freundlich erteilte briesliche Auskunft über versschiedene Punkte zu aufrichtigem Danke verpssichtet.

## Litteraturverzeichnis.

- 1. (Th. v. Rign). Wiener Grillpargeralbum 1877.
- 2. Jahrbuch der Grillparzergesellschaft I-IV. 1891-1893.

Am wichtigsten sind in I. der Brieswechsel, in II. die Mitteilungen über Grillparzers Beamtenlausbahn, in III. die Tagebuchsblätter des Dichters, über deren außerordentliche Bedeutung für die Ertenntnis seines Wesens M. Neder in den "Blättern f. litterarische Unterhaltung", 1898, Nr. 11, sehr gut spricht, in IV. die Briese Kathi Fröhlichs und der Aussa. Boltelts: "Grillparzer als Dichster des Zwiespalts zwischen Gemüt und Leben."

- 3. Karl Göbete, Grundriß jur Geschichte ber beutschen Dichtung III, 1. 1881.
- 4. Rud. Gottschall, Die deutsche Rationallitteratur bes 19. Jahrhunderts, 6. Aufl. 1891—1892. 4 Bande.
- 5. S. Bulthaupt, Dramaturgie bes Schauspiels III. 1890.
- 6. Alfr. v. Berger, Dramaturgifche Bortrage. 1890.
- 7. Grillparzers Ansichten über Litteratur, Buhne und Leben. Aus Unterredungen mit Abolf Foglar. 1872.

- 8. Auguste v. Littrow-Bischoff, Aus bem perfonlichen Bertehr mit Frang Grillparger. 1873.
- 9. Emil Ruh, Zwei Dichter Oftreichs: Frang Grillparger und Abalbert Stifter. 1872.
- 10. B. Scherer, Franz Grillparzer in seinen "Borträgen und Auffägen zur Geschichte bes geiftigen Lebens in Deutschland und Oftreich", S. 193-307. 1874.
- 11. Betty Baoli, Grillparger und feine Berte. 1875.
- 12. S. Laube, Brillpargers Lebensgeschichte. 1884.
- 13. A. Fäulhammer, Franz Grillparzer. 1884.
- 14. 3. Boltelt, Grillparger als Dichter bes Tragischen. 1888.
- 15. M. Neder, Grillparzer und seine Jugenboramen in ben "Grenzboten" 1889, I, 554-567; 601-612.
- 16. R. Mahrenholt, Franz Grillparzer. 1890.\*)
- 17. Aug. Sauer, Atademische Festrebe zu Grillparzers hundertjährigem Geburtstag. 1891.
- 18. 21d. Lichtenfeld, Grillpargerftudien. 1891.
- 19. Aug. Sauer, Franz Grillparzer, 2. Aufl. 1892. (= Einleitung zur 5. Ausgabe ber Berke.)

#### Unmertungen,

- 1) (S. 2.) Bergl. Rich. Batta, Bayreuther Blätter. 1893, 2. u. 3. Stück, S. 85.
- \*) (S. 6.) S. auch "Neue freie Presse", 1891. 15. Jan. Feuilleton bes Morgenblattes.
- \*) (S. 12.) Ein vollständiges Verzeichnis der im Nachlaß vorhandenen Jugendgedichte giebt das Jahrbuch d. Grillparzergesellschaft. III, 237/38. —
- 4) (S. 12.) Im Original lautet ber Titel: "Das Rechte und Schlechte."
- 5) (S. 13.) Ich citiere, wie erwähnt, nach ber 4. Gesamtausgabe; jest liegt auch die 5. por.
- 6) (S. 16.) In persönliche Beziehung find beibe übrigens, mie Grillparzer selbst Foglar erzählt hat, nicht gekommen, und bas ift bei Grillparzers bamaliger Unbekanntschaft in der Wiener Gesellschaft nur natürlich.
- 7) (S. 23.) Ferner nennt er die Ahnfrau ein "Ariminalftud"; er findet barin "teine einzige impofante Scene". Er erlaubt fich "Bige" von

<sup>\*)</sup> Die in bemselben Jahre erschienene Biographie von A. Trabert ist ohne selbständigen Wert und burchaus tendenziös.

ber Art des folgenden: "Das Gesagte wird wenigstens hinreichen, zu zeigen, daß die Parzen, die diese Tragodie gesponnen, nur eitel Griselen sind"; er meint, das Werk werde den Klügeren reichen Stoff zum Lachen geben u. s. w.

8) (S. 23.) Diese Einschiebung reicht von Berthas Worten "Und bas ift es —?"

bis zu benen bes Grafen Borotin

"Als die Furcht ihr je ju gleichen" (III, 27-29).

- 9) (S. 24.) Ein bezeichnendes Beispiel bavon erzählt in den "Grenzboten" (1846 I, 309 ff.) ein Norddeutscher. Als 14jähriger Knabe sieht er eine noch dazu ziemlich schlechte Darstellung der "Uhnfrau" durch eine Wandertruppe. Höchst aufgeregt macht er sich nach Schluß der Borstellung auf den Heimweg. Als auf sein Pochen an die verschlossene Hausthur von innen die Frage ertönt, wer draußen sei, antwortet er: "Ich bin der Räuber Jaromir!"
- 10) (S. 29.) Bergl. L. Börne, Schriften V, 3 ff. u. Jul. Schwering, Franz Grillparzers hellenische Arauerspiele. 1891.
- 11) (S. 43.) <u>Wie schmerzvoll-veinlich</u> bem Dichter die Erinnerung daran war, zeigen die schönen Worte aus den "Jugenderinnerungen im Grünen" (I, 72):

"Ein Borhang beckt, die darauf folgt, die Stelle; Ich lüft' ihn nicht; Erwähnung schon genügt, Zwei Sphinzen ruhn an der verborgnen Schwelle, Das Götterhaupt dem Tierleib angefügt."

- 12) (S. 44.) Wenn nicht bie chronologischen Angaben von Rizys, die in diesem Falle auch Sauer beibehalten hat, dem widersprüchen, möchte man das Gedicht "Bunderbrunnen" (nach v. Rizy 1820) vor den "Bann" (nach v. Nizy Spätherbst 1819) sehen; benn jenes zeigt und be volle Blüte der Leidenschaft; dieses spricht den von Schuldbewußtsein ein gegebenen Entschluß der Trennung aus. "Borzeichen" würden dann früher als diese beiden Gedichte fallen; denn hier fühlt der Dichter die Stürme der Leidenschaft erst her auf ziehen.
- 18) (S. 45.) Bergl. Jul. Schwerings in Anm. 10 angeführtes Buch.
   14) (S. 52.) Bergl. bef. Alfr. Klaar, König Ottotars Glück und Ende 1885.
- 15) (S. 54.) Tropbem finden sich im Rachlaß verschiedene Scenen in start abweichender Form und einige andre teilweise sehr interessante, die später ganz verworfen wurden. (Rlaar a. a. D. bef. S. 8—10).
- 16) (S. 55.) Alfr. Klaar aber fagt darüber u. a. (a. a. O. S. 52): "Der Reichtum an historischen Elementen, der in diesem ersten Alte versarbeitet ist, ohne daß das Gedränge der Thatsachen eine Berwirrung erzgeugt, ist fast beispiellos in unfrer dramatischen Litteratur."
  - 17) (S. 60.) Bergl. XI, 88, 89, 94, 100, 101.

- 18) (S. 61.) Den thatsächlichen Anhalt bafür gab, wie Laube berichtet, ein ganz ähnlicher Borfall zwischen Kaiser Franz und ber neunjährigen Kathi.
- 19) (S. 62.) Ein ansprechendes Bild Kathis findet sich in der Leipz ziger Flustrierten Zeitung 1890, Ar. 2476. Es hat dem unsern als Borbild gedient.
- 20) (S. 65.) Die im 4. Bande des Jahrbuchs der Grillparzergesellsschaft veröffentlichten Briefe Kathis an ihre Schwestern gestatten wiederzholt einen rührenden Einblick in die tiese Zuneigung, die sie auch nach dem Schwinden der Beiratshoffnungen noch für Grillparzer hegte.
- 21) (S. 65.) In seinem Tagebuch findet sich unter dem 11. März 1829 die Außerung: ". . . . die moralische Kraft ist mir verdächtig, die den Weg der Stärke mählt, wenn er zugleich der des eignen Borteils ist. Wenn derzenige, den ich im Auge habe" (er meint natürlich sich selbst), "die Trennung wiederholt angeboten, ja ausgeführt hat, er aber jedesmal die Erfahrung machte, daß ein Menschendasein bedroht wurde, das Dasein des liebevollsten, vortrefflichsten Geschöpfes, wenn Schwachherzigkeit ist ein Fehler, Hartherzigkeit aber keine Tugend."
- 22) (S. 72.) Bergl. Jahrbuch der Grillparzergefellschaft I, S. 214, 215; die hauptstellen auch bei Sauer, Franz Grillparzer, S. 52—54.
- 23) (S. 76.) Ich gehe babei von ber Ansicht aus, baß die Worte ber 2. Strophe:

#### "Uch ich tenne Malerhände" u. f. w.

- auf Mariens Gatten, den Maler Daffinger, der gerade als Portraitmaler bekannt mar, gehen. Das Gebicht müßte allerdings, wenn ich recht habe, eigentlich "Der Portrait maler" überschrieben sein. Ober war Marie Daffinger auch selbst Malerin und meint der Dichter, daß sie ihm die Seele geraubt habe?
- 24) (S. 77.) Widmanns Monographie "Grillparzer als Lyrifer" (Gymn.-Progr. v. Görz) 1874 zeigt viel Berständnis für Grillparzers lyrische Eigenart; aber in der Deutung der einzelnen Gedichte mußte er in jener Zeit oft fehlgreisen; die Liebesgedichte bezieht er alle auf Kathi Fröhlich. Sehr treffend charatteristert Bauernfeld des Dichters Lyrif in den "Grillparzers Gedichte" überschriebenen Strophen (Werke XI, 114).
- 25) (S. 78.) Die Jubiläumsausgabe ber Gedichte bringt S. 174 noch weitere charakteristische Strophen über basselbe Thema.
  - 26) (S. 81.) Bergl. Schwerings in Anmerkung 10 erwähntes Buch.
- 27) (S. 82.) Ja sein Tagebuch beweist, daß er auch nach der Aufführung — zuerst im Herbst 1832 — mehrsach wieder an der "Hero" zu arbeiten begonnen hat.
  - 28) (S. 84.) Für diefe icone Episode und für manches anbre in

ber ersten halfte bes ersten Aftes hatte Brillparzer, wie Schwering nachweist, an bem "Jon" bes Guripibes (Bers 83 ff.) ein mit echtem Dichtersinn benuttes Borbilb.

- 39) (S. 84.) Damit wird ein Motiv aus dem schönen Pfinche-Fragment (X, 135) in ausgezeichneter Beise wieder aufgenommen
- 30) (S. 88.) Sehr glüdlich formuliert Hans Hopfen (Streitfragen und Erinnerungen S. 57) die Anforderungen, die an die Darsteller in der "Hero" gestellt werden mussen, in den Worten: "Hier mussen schöne Menschen seinem warmen Hauch hellenischer Sonne überglänzt, glüdselige Eintagsmenschen, in deren tindlichen Herzen nur eine lodernde Flamme lebt, die jeden andern Gedanken, jede andere Sorge verzehrt und perklärt."
- 31) (S. 89.) Über Grillparzers Berhältnis zu Lope vergl. bas auszgezeichnete Buch Farinellis "Grillparzer und Lope de Bega", bas nur selten in den Fehler, zu viel Antlänge finden zu wollen, verfällt.
- 32) (S. 92.) Unders allerdings sprach sich der Dichter Robert Zimmermann gegenüber aus, wie dieser in seiner Beröffentlichung "Aus Gesprächen mit Grillparzer" im 4. Band des Jahrbuchs der Grillparzerz gesellschaft mitteilt. Danach sollte sich in der "Esther" alles aut lösen und nur Haman, der durch seine Frau verleitet, zur Bartei der Basthi übergetreten, sollte umkommen. Der Sindruck, daß dem Dichter selbst die beabsichtigte weitere dramatische Entwicklung unklar geworden war, wird dadurch noch bestimmter.
- 38) (S. 93.) R. Mahrenholt freilich findet, daß in Mirza ein "berechnendes Bauernmädchen", in Gulnare eine "verbildete Aristofratin" mit realistischer Kunft geschildert seien!
- 34) (S. 100.) So nennen ihn R. Zimmermann in seinen Studien und Aritisen zur Philosophie und Asthetit II. und Ferd. Kürnberger in seinem Buche "Litterarische Herzenssachen".
- 36) (S. 102.) Z. B. heißt es in einer Schilberung des Treibens in den Champs Elysées (XVI, 75): "Bor einer folden (Bürste:) Braterin stand ein Savoyardenbube, in versunkener Betrachtung der allzu kostbaren Speise, die Miene halb aus der Witterung eines Wachtelhundes, halb aus dem Tiefsinn zusammengesett, mit dem Newton dem Gravitationsegeset der Welt auf die Spur kam."
- 86) (S. 115.) R. Mahrenholh findet auch hier wieder einen möglichft gesuchten Bergleich; ihm ist Alfonso "ein vorzeitiger Joseph II."
- 87) (S. 122.) "über Grillparzer vorzüglich als Dramatiter" hirscher 1880.
- 88) (S. 123.) Hans Hopfen a. a. D. S. 72. 73 bezeichnet bas Berzhältnis der zwei Dichter mit den Worten: "An specifisch tragischer Ge-

walt, an hinreißender Kolossaltraft der Leidenschaft war Kleift Grillparzer entschieden überlegen. Was dieser vor jenem voraus hatte, war die tiefs gründige, unausgesetzt fortbauende Bildung, das schöne Maß und der zartsfühlende Kunst- und Weltverstand."

- 89) (S. 124.) Bergl. bef. Scherer a. a. D. S. 294 ff.
- 40) (S. 127.) Im allgemeinen aber hat der Dichter, wie schon die nicht einmal vollständige Zusammenstellung im "Almanach der Atademie der Wissenschaften in Wien", 1872, S. 214 Anm. beweist, für die damaligen Berhältnisse nicht unbeträchtliche Honorare bezogen.
- 41) (S. 129.) S. Müller-Guttenbrunn im Magazin für Litteratur 1891, S. 35 ff. und besfelben Berfassers Mitteilungen in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" 1882, Nr. 217 u. 218.
- 42) (S. 129.) In der Rebe bei der Berliner Grillpargerfeier am 15. Jan. 1891, abgebruckt im "Magagin für Litteratur" 1891. S. 41 ff.
- 43) (S. 136.) "Ich habe mein Vaterland und meine Landsleute so lieb; darum schmerzt es mich so sehr zu sehen, wie das Reich schmählich zerfällt." sagte er im Juni 1848 zu Ab. Foglar.
- 44) (S. 136.) Seine Geringschätzung gegen bie politische Tendenzpoesie des jungen Deutschland bringt er am draftischen zum Ausdruck in der Satire "Schreiben des Nachtwächters Germanitus Walhall". 1842. (XI, 204.)
- 45) (S. 137.) Um so wohlthuender berühren einzelne Ausnahmen, wie das außerordentlich günstige Urteil über Justus Möser XIV, 114.
- 46) (S. 138.) In seinem verdienstvollen Buch "Grillparzers Runstphilosophie" (1890), dem ich natürlich viel verdanke, ist zum erstenmal des Dichters äfthetischefritischer Standpunkt eingehend bargestellt worden.
- 47) (S. 147.) Man vergleiche noch die vielleicht etwas einseitigen, aber jedenfalls sehr charatteristischen Bemerkungen\_über den "Hamlet" (XIV, 78).
- 48) (S. 149.) Ich habe hier vor allem das im Auge, was er in ber Selbstbiographie (XV, 147, 148) über diefen Punkt fagt.
- 49) (S. 151.) Sehr bezeichnend sind auch die freilich einseitigen Bemerkungen in der durch ihren Titel ganz modern anmutenden Satire "Bruchstück aus einem Litteraturblatt vom Jahre 1900".
- 50) (S. 152.) Man vergleiche die "Antwort auf die Briefe eines alten Theaterfreundes" (X, 185 ff., bef. 186).
- 51) (S. 153.) Ein bezeichnendes Licht auf seine Anschauungen über biesen Punkt wirft das freilich von der Berechtigung der Satire zu übertreiben einen starten Gebrauch machende "Avertissement" (XI, 182).
  - 52) (S. 157.) Ich verweise auf Aug. v. Littrow : Bischoff a. a. O.

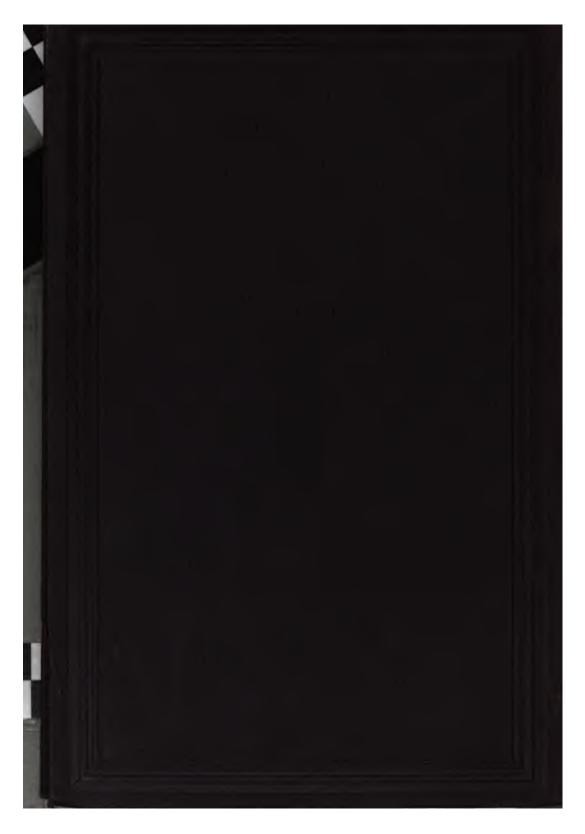